### Telegraphische Depeschen.

#### 3nland. Vor der Entscheidung!

Krieg oder Frieden in der Luft. -Spanien foll die Forderungen der Ber. Staaten im Wejenli= lichen zurüchgewiesen haben. -Widerspruchsvolle Sensations= Nachrichten. -- Kommt es im lets= ten Angenblid zu einer Bermittlung? - Ober will Spanien nur noch mehr Zeit gewinnen? - Bald muß die Ungewißheit aufhören!

Mabrid, Spanien, 1. April. (1 Uhr Nachmittags.) Rach den letten Rach= richten hat Spanien endgiltig beschlof= fen, teine weiteren Zugeständnisse an bie Ber. Staaten zu machen.

Wafhington, D. C., 1. April. Gin Gerücht, daß die spanische Gefandt= fchaft babier Bortehrungen treffe, Washington zu verlaffen, wird von den Gefandtschafts-Beamten als völlig

grundlos bezeichnet. Madrid, 1. April. Prafibent Mcs Rinley's Antwort auf die Entschei= bung ber spanischen Regierung (bie ge= ftern Abend nach Bafhington gefabelt wurbe) wird heute gu fpater Stunde erwartet. Man glaubt bag biefelbe eine enbgiltige fein wirb.

New Yort 1. April. Man erwartet hier allgemein daß noch mehr hin und her gerebet wird, ehe es zu einem that= fächlichen Borgeben tommt. Die Friebenspartei ift noch immer im Sattel, Undeutungen, welche aus ber Bundeshauptstadt nach Wall Street gelangten, lauten febr optimiftifch.

Washington, D. C., 1. April. Un= mittelbar bor ber heutigen Rabinets= figung erklärte Richter Dan (Silfs-Staatsfefretar) gegenüber Genator Davis, bem Borfigenden bes Genats= Ausschuffes für auswärtige Beziehungen, die Aussichten auf eine friedliche Schlichtung ber spanischen Frage seien entschieden beffer geworben.

(Bulletin.) Mabrid, Spanien, 1. April. Es wird auf amtliche Autori= tät bin bestätigt, baf bie Untwort ber fpanischen Regierung auf die Bor= ichläge ber Ber. Staaten eine burchaus ungunftige ift und auf eine Bermerf= ung ber ameritanischen Forberungen binausläuft.

General Woodford, ber ameritani= fche Gefandte, trifft Bortehrungen, Mabrid zu verlaffen.

(Bulletin.) London, 1. April. Auch hier trifft bie nachricht ein, bag ber ameritanische Befandte bei ber fpani= schen Regierung, Woodford, sich an= schidt, Mabrid zu verlaffen.

(Bulletin.) London, 1. April. Fols gende Depefche aus Madrid tommt aus ber allerbeften Quelle:

Der ameritanische Gefandte hat als Freund bes Friedens Alles gethan, was in seiner Macht ftand, um ein befriedigendes Uebereinfommen amischen Spanien und den Ver. Staaten herbei= guführen; aber mahrend ber Donner= ftag Nacht haben die Dinge eine be= bentliche Wendung angenommen.

New York, 1. April. Dem "R. D. Berald" wird aus ber Bundeshauptftadt über die Antwort Spaniens gemelbet. baß biefes zulett noch burch ben ame= rifanischen Gefandten anfragen ließ, ob Spanien noch 24 Stunden länger Frift gur Ueberlegung haben fonne, und ob bie Ber. Staaten burchaus auf ber Unabhängigfeit Cubas beständen. Die 24ftunbige Frift murbe gegeben, aber auch die zweite Frage murde be=

Reue Berüchte über Bermittlungen burch europäische Mächte find verbrei= tet, und Manche glauben noch immer. baf ber Rrieg in allerletter Stunde ir= gendwie abgewendet werden würde.

Washington, D. C., 1. April. Die amtliche Erwiderung Spaniens auf bie legten Forderungen ber Ber. Staa= ten ift thatfächlich noch bergangene Nacht im Beigen Saufe eingetroffen, wo man mit ungeheurer Spannung auf fie martete. Ueber ben Enhalt ber= lautet nur fo viel, baß berfelbe in ber felbe in ber hauptfache ablehnend fei, und ferner, bag bie ameritanifche Re= gierung ber fpanifchen eine allerlette Frift bon 24 Stunden gegeben habe.

Berlin, 1. April. Allgemein wer= ben hier jett fehr lebhaft bie Eventu= alitäten eines Rrieges zwischen Gpa= nien und ben Ber. Staaten und bie haltung ber europäischen Mächte gu einem folden erörtert. Es ift befonbers bie Frage aufgeworfen worden, ob die perfonlichen Briefe ber Ronigin=Regen= tin Chriftine von Spanien an bie europaischen herricher Erfolg haben fonnten. Der Bar hat, wie aus fiche= rer Quelle berlautet, ben Brief Chri= ftinens noch nicht beantwortet, und man glaubt, daß er bem beutschen Bei= fpiel folgen und sich neutral halten wird. hier herricht, obgleich man ber Ronigin=Regentin mit aller perfonli= mer Chmpathie begegnet, im Bolf und auch in biplomatifchen Rreifen bas Befühl vor, baß Deutschland die Sache nichts angehe, bag es fich Spaniens wegen, bas fich in bem Rarolinenftreit | wort gegeben, allem Unschein nach, um recht unfreundlich benommen hat, tei= | bie Erledigung ber Schwierigkeit noch

auch fein Grund vorliege, für bie Ber. Staaten moralifch Partei gu ergrei= fen. Frankreich - fagt man weiter fei mit fpanischen Werthen überfattigt. Und fo habe bon ben europai= ichen Regierungen die frangofische bas lebhaftestete Interesse, burch Bermittlung eine fpanische Ratastrophe zu ver-

Mabrid, 1. April. Jest heißt es wieder, gleichfalls "aus befter Quelle", bag man zu einem lebereinfom= men zwischen Spanien und ben Ber. Staaten gelangt, und befte Musficht auf Erhaltung des Friedens fei, wofern nicht Brafibent McRinlen aegen feinen Willen zu Feindseligfeiten gedrängt wird. Die spanischen Mini= fter follen jest alle an die Erhaltung des Friedens glauben.

Columbus, D., 1. April. Dem Bei= spiel des Staates New York folgend, hat Senator Rilen auch in der Ohiver Staatslegislatur eine Borlage einge= bracht betreffs Bermilligung bon einer Million Dollars für Bertheidigungs-Zwecke. Die Vorlage passirte unter Aufhebung von Geschäftsregeln Die zweite Lefung und wurde an den Finang=Ausschuß berwiesen.

Washington, D. C., 1. April. Um Schluß ber Rabinetsfigung murde heute Nachmittag vom Präfidenten folgende amtliche Erflärung abgegeben:

In bem Telegramm, welches bom amerifanischen Gefandten Boobford aus Madrid eintraf, fest biefer bie Regierung ber Ber. Staaten in Renntniß, daß General Blanco die Orbre betreffs ber "Reconcentrados" in ben weftlichen Provingen Cubas thatfach= lich widerrufen habe; ferner, daß die fpanifche Regierung 3 Millionen Befetas (600,000 Dollars) treditweise zur Berfügung geftellt habe, bamit bie Landbevölkerung fofort und mit Erfolg gu ihren Urbeiten gurudfehren

Bafhington, D. C., 1. April. Der Prafident bereitet eine Botichaft bor, welche heute Nachmittag an ben Ron-

Bafhington, D. C., 1. April. Der Senat nahm eine, bon Bacon einge= brachte Resolution an, die den Kriegs= setretar um Austunft über die Schritte erfucht, welche gur Befestigung bon Brunswid, Ba., und anderen Geehafen bes Staates Georgia gethan wor-

Mitchell von Wisconfin reichte im Namen Milmauteer Geschäftsleute eine Betition gugunften bes Friebens ein. Aehnliche Betitionen famen bon New Dort, Maryland und Delaware.

Quan brachte eine Resolution ein, welche ben Ausschuß für auswärtige Beziehungen anweift, bis gum 5. April eine Resolution betreffs Unerkennung ber Unabhängigkeit Cubas einzuberich

Der Genat beschloß, sich nach Abschluß ber heutigen Sigung bis Mon= tag zu bertagen, und erörterte bann noch in Eretutivlikung den Ankauf der

banisch-westindischen Infeln. Washington, D. C., 1. April. 3m Abaeordnetenhaus (wo gestern bie Beifter noch ziemlich heftig aufeinanbergeplatt waren) beantragte Boutelle heute sofort nach ber Berlesung bes Protofolls, daß bas haus in Be= fammt = Ausschutsfigung die Flotten=

verwilligungs=Vorlage weiterberathe. Man beschloß bann, ben nächsten Dienstag für bie Erörterung privater Unfpruchs = Vorlagen ju beftimmen; boch foll biefes Abtommen feinem et= maigen Bericht rom Musichuk für aus

wärtige Begiehungen im Wege fteben. Washington D. C., 1. April. Ru ber bom Gefanbten Woodford aus Madrid übermittelten Erflärung der spanischen Regierung ist noch hinzuzu=

Die fpanische Regierung will jeden ferneren Beiftand bon ben Ber. Staa: ten für bie Unterftühung ber Bedürftisgen auf Cuba annehmen, entfprechenb bem Plan, nach welchem jest gehandelt wirb. Die Borbereitung für einen "ehrenvollen und bauernben Frieden" foll aber bem cubanifchen Par Iament überwiesen werben, ohne beffen Zustimmung bie fpanische Regierung nicht imftande mare, gu einem endgiltigen Refultate zu gelangen. Es foll babei ausbedungen fein, daß bie Befugniffe, welche burch die Verfaffung für die Zentralregierung (alfo für die fpanifche Regieruna) borbehalten find,

nicht geschmälert merben. Da die cubanische Rammer nicht bor bem 4. Mai zusammentritt, so wollen bie Spanier . ihrerseits nichts gegen eine Ginftellung ber Feindfeligfeiten einwenden, wenn bas Oberfommando ber Insurgenten barum nachsuchen follte, "welchem es überlaffen bleiben foll, bie Dauer und Bedingungen einer folden Ginftellung ber Feindfeligtei=

ten gu beftimmen". Diefe gange, bom Brafibenten befannt gemachte Erflärung wirft nur wenig Licht auf bie Sachlage. Man glaubt allgemein, baß fie nur ben Rwed habe, die allgemeine Aufregung noch zeitweilig zu milbern, bis ber Bra fibent bem Rongreg offiziell ertlaren mirb, baf bie biblomatischen Berhandlungen gu En be feien.

New York, 1. April. Die allgemeine Lage steht heute Nachmittag, wie es beifit, folgenbermaken:

Spanien hat eine ausweichenbe, unbestimmte und unbefriedigende Untnen Unlag habe, fich gu ereifern, und langer bingugieben. In ber neueften nahme anbefohlen worben fei.

Depefche aus ber Bundeshauptftadt aber wird berfichert, daß fich die 21d= ministration endgiltig entschlossen babe, Spanien teine Zeit mehr gu ge=

heute Nachmittag fand abermals eine Rabinetssitzung ftatt. Es wird berichtet. bak die Absendung bes, jest gu Hampton Roads befindlichen "fliegenden Geschwaders", gur Abfangung bon Spaniens Torpedoboot-Flotille, erörtert wurde. Diefe Flotille foll am 7. April in Portorico eintreffen, wenn ihr nichts in den Weg gelegt wird.

#### Die Ueberichwemmungen.

Mount Carmel, Il., 1. April. In ber Nahe bon bier berfant ein "Shanth Boat" im Sochwaffer, und eine Familie bon fünf Berfonen tamen babei um. Die namen werden noch nicht mitge-

Das Waffer in biefer Gegend weicht jegt langfam zurüd.

#### War eine Gnte.

Rem Dort, 1. April. Die geftrige Nachricht, daß ber berühmte Brüdenfpringer und Sportsman Stebe Brodie auf der Fahrt von Chicago hierher plöglich gestorben fei, war grundlos. Brodie befindet sich jett gefund und wohl hier.

#### Ausland.

Bismards 83. Geburtstag. Der Altfangler bei verhältnigmäßig guter Gefundheit.

Friedrichsruh, 1. April. Fürft Bismarc feierte heute feinen 83. Beburtstag. Er war berhältnigmäßig wohl und bei bester Laune, obwohl die Beh-Bersuche noch immer nicht gelin= gen wollen. Wie Dr. Schweninger angeordnet, war hier die Feier eine möglichst stille.

Alus ber Umgebung bes Fürften wird übrigens ein hartes Wort befannt: "Wichtiger als alle außerlichen Festlichkeiten und Rundgebungen ift, baf bie Berehrer Bismards fich bar= nach richten, was er gethan, und beher= zigen, was er gesagt bat."

Bliidwunsch = Depeichen ftromten schon in den letten zwei Tagen in Menge ein. Aus Wien fandte berklub ber beutschen Bolfspartei herzliche Glückwünsche mit ber Bitte, die Bunche als ben Ausbrud eines Herzensbeburfniffes ber Deutschen Defterreichs freundlich entgegennehmen zu wollen.

Berlin, 1. April. Die meiften Blat= ter brachten schon am Borabend bon Bismard's Geburtstag außerft warm gehaltene Leitartifel, mit ben beften Wünschen für das weitere Wohlergeben bes Fürften.

In Elberfelb murbe heute ein Bisnard = Denkmal enthüllt, und in ben nächsten Tagen werben noch mehrere andere Städte diefem Beifpiel folgen.

#### Bom Reichstag.

Berlin, 1. Upril. Die letten Er= örterungen bei ber britten Lefung bes Stats im Reichstag - ene berfelbe in bie Diterferien ging - maren im III= gemeinen gahmen Charafters. Doch find noch einige lebhafte Auftritte gu erwähnen. Dr. Lieber wiederholte seine Behauptung, der Erzbischof Melchers fei in ben Gefängnifliften, wenn er auch nicht thatsächlich Arbeit habe berrichten muffen, boch als Strohflech= ter eingeschrieben gewesen. Der fogialiftifche Abgeordnete Stadthagen befräftigte biefe Behauptung unter Sinmeis auf feine eigenen Erfahrungen und fagte, er fei im Gefängniß Wollwirfer gemefen. "Wenn ber Staatsfetretar nieberding" - fügte er hingu - "im Befangniß gefeffen gefeffen hatte, fo murbe er Befcheib

Der jekige Stagtefefretar bes Reichs-Boftamts General b. Bod= bielsti, ber gleich feinem Borganger Stephan bagegen ift, bag Boftbeamte Betitionen an ben Reichstag unter= fcreiben, und bieferhalb mehrere Boit= beamte gemagregelt hatte, murbe ba= für icharf angegriffen. Er verthei= bigte fich mit ber Erflärung, bag bie Theilnahme an "fogialiftifchen Beftrebungen" birett gegen ben geleifteten Dienfteib berftofe und baber ftets oon ihm verfolgt merbe. Das liebel, faate er, liege noch mehr in ber Preffe, welche aus Senfationsfucht Alles aufbaufchte. Das tonne man an bem Fall Grünthal fchen. Gine einfache Betrugsfache fei in ber Preffe berart angewachfen, ban Die öffentliche Meinung auf's Sochfte beunruhigt morben fei. Gin ganges Net von Reportern hate auf ber Lauer gelegen, um irgend etwas zu erichnap-

Dr. Sammacher, ber Borfigenbe ber Reichsschulden-Rommiffion, meinte. bamit fei bewiesen, bak bie Kontrolle ber Reichsbruderei überhaupt, beion= bers aber beim Druden und bei ber Papierausgabe für Banfnoten, boll= ftandig ungenügend fei.

#### Darauf Bertagung bis nach Ditern.

Jene berbrannten Rrange. Berlin, 1. April. Jest ftellt es fich heraus, daß die Rrange auf den Gra= bern der Marg-Gefallenen im Friebrichshain ein Opfer bes flatifchen Bureaufratismus geworden find. Der ftabtifche Obergartner Abraham ließ fie verbrennen, weil es, wie er behaup= tete, "alle Jahre so geschehen", und baher auch in diefem Jahre feine Mus-

#### Bergog von Cachien-Roburg operirt.

Gotha, 1. April. Die bom Barifer Figaro" gemeldet Operation an Berog Alfred bon Gachfen-Roburg ift nicht bon Belang. Gie betraf eine Gein ber Lenbengegenb, fibivulit durch einen Mosquitoftich veranlagt wurde, als ber herzog als englischer Bring in Egypten mar.

#### (Telegraphifche Motigen ouf Der Innenfeite.)

#### Lofalbericht. Der Zwerbles-Juqueft.

Die Beweise für eine Mordichuld des frank Marfowsty nicht fart.

In ber Bolizeiftation an ber Ram=

fon Strafe findet heute Die amtliche

Untersuchung über die Umftande ftatt,

Summe Gelbes bei ihm gefeben haben.

Wie Frau Fifcher berfichert, befaß

Markowsth am Camftag Abend, wie

er ihr felbft gefagt hat, nur etwa \$2.

Zwerbles, ber sparfamer Urt war, hat=

\$100 und nannte zwei goldene Uhren

fein eigen. In dem Zimmer ber bei=

ben Männer haben fich am nächsten

Morgen weder bie Uhren noch bas

Gelb vorgefunden. - Che Martowsty

am Camftag Abend fortging, hatten

er und 3werbles in ihrer Stube Bier

getrunten. Auf bem Boben bes Bier=

feffels hat fich nachher ein berbächtiger

weißer Cat borgefunden. Diefer ift

auf Beranlaffung bes Coroners che=

mifch unterfucht worben. - Die Be=

meife für eine Morbichuld bes Mar-

fomsths find vorläufig noch nicht ge-

rabe erdriidend, werden bon ber Burh

aber vielleicht doch für genügend be

achtet werden, um ben Mann barauf:

bin bem Rriminalgericht zu überwei=

Rein ,,politifdes Manover."

Bon ber Unwaltsfirma Brillow.

Langtry & Lippe, welche bie Frau Cba

Racginsta in beren Brogeg gegen ben

Alberman Rathan M. Plotfe bertritt,

geht ber "Abendpoft" eine ichriftliche

Erflärung gu. Es wird barin ber-

fichert, bag bie einleitenden Schritte gu

bem Rlageberfahren gegen ben Beren

Plotte gethan worden feien, ehe biefer

Randibat für die Biederermablung

3um Stadtraths-Mitaliebe mar. Es

banble fich bei ber Rlage nicht um ein

"politifches Manover", fondern um ei=

nen Berfuch, einer Bittme gu ihrem

29ar ju ichlau.

Fleet glaubte neulich besonders ichlau

gu fein, indem er mabrend ber Ber-

handlung feines Progeffes die als Be-

weismaterial gegen ihn borgebrachten

Wechfel in feiner Tafche berichwinden

ließ, um fie nachher auf bem Abort bes

Gerichtslofales zu berbrennen. Run

hatten einige Geschworene aber be-

mertt, wie er die Wechfel an fich nahm.

Er ift beshalb ohne Beiteres fculbia

befunden und auf Anordnung bes Rich

ters unverzüglich nach Joliet abgescho-

Rejet die Conntagebeilage der Abendpoft.

---

Chne Unhang.

bee Strafe, ift geftern, hochbetagt, bie

Wittme Gligabeth Otten geftorben. Die

Frau hinterläßt ein beträchtliches Ber=

mogen, hat aber foviel man weiß feine

Bermandten in Chicago gehabt, ja

nicht einmal nähere Freunde ober Be-

tannte. Gie hatte feit Jahren gang

für fich gelebt. Die Obhut ber Leiche

und ber bon ber Frau hinterlaffenen

Werthpapiere hat vorläufig bie Poli=

Tednifde Gründe.

Prozeß gegen die Mitglieder ber Fir=

ma Pid, Bloch & Joel, wegen angeb=

licher Beschwindelung bes Guftabe

Maner um \$20,000, bon Neuem gur

Verhandlung aufgerufen worden. Die

Bertheibigung beantragte, auf techni=

iche Grunde bin, bie Abweisung ber

Unflage. Der Richter will feine Ent=

Scheibung über biefen Untrag morgen

Bor Richter Chetlain ift geftern ber

gei übernommen.

In ihrer Wohnung Nr. 144 Larra=

ben worden.

Der Wechselfälicher George B. Ban

guten Rechte zu verhelfen.

bagegen ein Bermögen bon über

unter welchen der Tod des Metallpo= Die Grablegung hat auf bem Cal-John Zwerbles erfolgt ift. vary-Friedhof stattgefunden. Zwerbles ift am Sonntag Morgen um Uhr von feiner Rojthauswirthin Weuer. Frau Rellie Fischer, Rr. 1019 Milwaufee Abenue, bewußtlos in feinem Durch einen schlecht isolirten elettri= Bette gefunden worden, bas irgendwie fchen Leitungsbraht wurde heute Morin Brand gerathen war. Der Mann gen in bem Gebäube Mr. 210-212 ftarb wenige Stunden barauf, ohne Ringie Str. ein Teuer verurfacht, bas wieber gur Befinnung gelanat gu fein. Schaben im Betrage pon \$1000 an= Anfänglich nahm man an, daß 3werb= gerichtet hat. Das bezeichnete Beles burch eigene Unporsichtigfeit um's bäube wird von folgenden Geschäfts= Leben getommen fei, indem er im Bette

firmen benutt: hermann G. Chrmann, geraucht und fo, einschlafenb, seine La-Spirituofen; J. Roemhild & Co., wohlriechende Effenzen; Kabe & Co., gerftätte unbewußt felber in Brand ge= ftectt hatte. Aber bald gaben Ber-Bant und Bureaumobel. bachts-Momente Anlah zu einer ande-Bei einem Brande, ber mahrend ber ren Theorie. Zwerbles hatte einen letten Racht in bem Wohnhause bes Stubenfameraben, ben feit Jahren mit John MacGregor, Rr. 939 35. Str., ihm befreundeten Frant Martowsth. austam, retteten ber Sauseigenthumer Diefer Martowsth nun hat fich am und Poligift James Carroll mit Le= Samftag Abend fpat, während es in bensgefahr fechs Rampfhahne, welche Stromen regnete, aus bem Rofthaufe MacGregor in seinem Reller hatte. entfernt. Er hat bann im Ronal So= Der Schaben, welcher burch bas Feuer tel, 341 Milmautee Abe., übernachtet, werursacht worden ist, beläuft sich auf und man will bort eine beträchtliche

> Gin Feuer, bas während ber legten Nacht in bem Bureau ber Grundei= genthums = Matter Frig Schneider & Co., Nr. 344 B. Divifion Str., ausbrach, theilte fich auch bem benachbar= ten Wohnhause bes Maat Steinberg mit und gefährdete beffen und feiner Ungehörigen Leben. Boligei-Gergeant Reagan hat die Leute mit großem Opfermuth gerettet. Der burch die Feuersbrunft berurfachte Schaben wird auf \$1200 veranschlagt.

Die lette Ghre.

Das Leichenbegangniß des Richters Goggin.

Sammtliche höheren Gerichte und

fast alle Verwaltungs = Bureaur von

Coof County blieben heute anläglich

ber Beerdigung von Richter Goggin

geichloffen. Die Mitglieder des Rich=

terfollegiums, die County = Rommif:

fare, ber Staatsanwalt und feine Be-

hilfen, ber Sheriff mit einer großen

Anzahl feiner Angestellten, die Ge=

richtssefretare und ihre Schreiber

fanden sich um zehn Uhr in der Kathe=

brale zum Heiligen Namen an ber

Superior Str. ein und wohnten bort

Sargträger fungirten bie Sheriffsge=

hilfen P. P. Achill, Harry Hall, T. B.

Morrison, Frant Rline, BenrhSpears

und M. J. Murphy. Die Richter ga=

ben bem Carge bas Ehrengeleit.

ber firchlichen Leichenfeier bei.

#### Freigeiprochen.

Die Jurn, bor welcher Bm. U.Mc= Ton unter der Anflage prozessirt wor= ben ift, ben S. M. Mafon aus Boone, fa., um \$10,000 befchwindelt gu haben, hat fich geftern Abend auf ein freisprechendes Urtheil geeinigt. Nach bem vorgebrachten Bemeismaterial hatte McCon ben Mason veranlaßt, \$10,000 in bas Wollwaaren = 3m= portgeschäft von Straw & McCon gu Miceon Bwed zu erreichen, bem Mafon faliche Ungaben über ben Geschäftsftanb ber Firma gemacht haben, Die Jury icheint aber ber Unficht gewesen gu sein, daß Mason besser hätte aufpassen

Der Mordprozeß gegen Thomas D'Brien enbete geftern mit ber Freibrechung bes Angeflagten, Die Burb ft ber Anficht gewesen, baß ber Un= geflagte fich im Buftanbe ber Rothwehr befunden hat, als er feinen Bruder erschoß.

#### Aury und Reu.

\* Steuereinnehmer Martin Beder bon ber Nordseite gahlte geftern an Schatzmeister hummel \$256,000 als Reftbetrag ber bon ihm für die Stadt eingetriebenen Steuern.

\* Edward Murphy und Edward Bonle, junge Landleute aus, ber Nahe von Montreal, Can., wären lette Nacht in Union Depot Hotel an ber Canal Str. nabegu erftidt. Giner bon ihnen hatte achtlofer Weise bas Gas in ih= rem Zimmer, nachdem er es ausgebreht hatte, wieder angedreht.

\* Der beim Neubau bes Bunbesge= bäudes beschäftigte Arbeiter John Oriona, wohnhaft Nr.373 Desplaines Strafe, Stürgte geftern Rachmittag während ber Arbeit von einem Geruft herab und zog sich dabei fo fchwere Berlehungen gu, baf er bem Countn= Sofpital übermiefen merben munte. Gein Zuftand wird nicht für lebensge= fährlich gehalten.

\* Charles U. Lane von Nr. 160 Rramer Strafe, ber borgeftern, um fich zu todten, eine Dofis Morphium verschluckt hatte, ift im County-Hofpi= tal an den Wirkungen des Giftes ge=

\* Rabi Wallace überwies heute ei= nen gewiffen James Singleton megen Mordangriffs unter hoher Burgichaft an bas Rriminalgericht. Der Ungeflegte hatte am 10. Marg ben Stephen Coffen, bon Dr. 5900 Salfted Strafe, mit bem er einer geringfügigen Ber= anlaffung megen in Streit gerathen war, burch einen Revolverschuß schwer bermundet.

\* Der Materialmaarenhanbler Bil= bur G. Clark, bon Rr. 606 Wilfon Abe., hat feine Bahlungen eingestellt und fein Bermögen an Thomas B. Lantrn übertragen. Die Bestände mer= ben mit \$1000, bie Berbindlichkeiten mit \$3000 angegeben.

#### Allerlei Rathichlage.

Wie die Stimmgeber der 18 - 34 Ward

Politisches Allerlei.

Nachbem geftern ben Lefern ber "Abendpoft" an borliegender Stelle nochmals in gedrängter Form die Lifte der empfehlenswerthen Albermenkan= dibaten in ben erften 17 Bards ber Stadt unterbreitet worden ift, foll heute diese "Kandidaten-Revue" zum Abschluß gebracht werden.

In ber 18. Ward bewirbt fich ein fchlimmer Bubel-Gardift, ber Republi= faner John M. Rogers, um Wiebermahl. Derfelbe muß unbedingt ge= ichlagen werben. Geine beiben Begen= Randidaten find ber Demotrat DR. C. Conlon und ber Bolfsparteiler B. 3. McCean. Letterer würde einen treff= lichen Alberman abgeben.

Den eigentlichen "Bubler-Rönig" hat die 19. Ward aufzuweisen. Es ift der berüchtigte "Johnny" Powers, ber jett bie Rectheit befigt, fich um Wiebermahl zu bewerben. Was ba ein jeber einzelne, rechtlich bentenbe Burger - obDemofrat, Republifaner ober Unabhängiger — zu thun hat, liegt auf ber Sand: "Nieder mit bem fchimmften aller Bubler!" follte bas Lofungswort für fie Alle am Bahltag fein! Gin Cieg ber ehrlichen Elemente ift möglich, wenn Mann für Mann für ben Republifaner Simeon Urmftrong eintritt. Derfelbe ift ein recht empfeh= lenswerther Randidat, ber eventuell bie 19. Ward im Stadtrath würdig vertreten wird.

In ber 20. Ward gibt es gwei Ranbibaten - ben Demofraten Chas. F. Brown und ben Republifaner Bm. G. Beaben. Beibe haben gleiche Musfich= ten, gewählt zu werben.

Den Stimmgebern ber 21. 2Barb versucht sich ber notorische Budler John McGillen auf's Neue aufzubran= gen. Die gange politische Bergangen= heit diefes Partei-Piraten genügt vollauf, um es icon heute als ein großes Ungliid für Die gesammte Burgerichaft bezeichnen zu können, falls berfelbe in Folge feines "Pulls" und mit ben ibm gur Berfügung stehenben Dertes'schen Geldmitteln nochmals gewählt werben sollte. Das barf ber ehrliche Theil der Stimmgeber in jener Ward nie und nimmer zulaffen. Und beshalb follten fich alle guten Bürger gufammenthun, um bem Unabhängigen Ernft &. Berr= mann gum Siege gu berhelfen, beffen ganger Charafter bollauf bafür bürgt, baf er in jeber Begiehung einen recht-Schaffenen ftabträthlichen Bertreter ber Bard abgeben wirb. Jebe Stimme, bie herrn herrmann gufallt, ift für eine ehrliche Munizipalverwaltung und gegen Budel und Korruption abgege=

Un bie Mähler ber 22. Marb tritt ebenfalls eine heilige Wahlpflicht heran. Diefelbe befteht barin, beni fcblimmen Beute-Politifer John S. Colvin eine gefalzene Niederlage zu be= reiten. Diefer notorische Bubler hat befanntlich ichon früher bem Stabt= rath angehört, und wo immer etwas ju "grabschen" war, fehlte Colvin gang ficher nicht. Dag bie bemofratifche "Maschine" ben Bahlern ber 22. Barb einen folden Gefellen jeht wieber aufdrängt, berdient gründliche Ab= fuhr und die tann ben "Machern" gu Theil werden, wenn alle rechtlich benfenden Bürger ben burchaus ehrenwerthen republikanischen Kandidaten Fred 20. Upham ihre Stimmen zuwenben. Bor Allem aber follte fich bas Deutschthum um beffen Banner ichaaren. Gie, bie Deutschen, haben Die Entscheibung in Sanden, und es ware Dirflich be: flagenswerth, wenn ein Colvin burch ihre Gleichgiltigfeit ober burch ihren politischen Unberftand auf's neue feinen fiegreichen Gingug in ben Stabt= rath balten würde. Das muß unter allen Umftanden verhütet bleiben.

In ber 23. Ward bewirbt fich in allererfter Reihe ber Demofrat I. 3. D'Mallen um Wiedermahl, ein Alber man, beffen amtlicher Record alles Un bere, nur nicht gut ift. Er follte grundlich geschlagen werben, mas aber am Beften geschehen tann, wenn bie Burger ihre Stimmen bem Republifaner 21. 3. Olfon zuwenben.

Die Stimmgeber ber 24. 2Barb find in der glücklichen Lage, einen Ranbidaten unterftugen gu tonnen, ber fich im Stadtrath bereits auf's Glangend= fte bewährt hat und beffen ganger Record bafür burgt, bag bie Intereffen ber Ward in feinen Sanden gut aufaehoben find. Es ift bies ber Demofrat C. M. Balter, ber fich um Bieber= mahl bewirbt. Seine Ranbibatur fann bon allen rechtlich bentenben Burgern ohne weitere Bebenten indoffirt mer=

In ber 25. Darb follte ber Republifaner Robert Briffith gewählt werben. Gein hauptgegner, ber De= mofrat M. D. Gerton hat feinen gang fledenlofen amtlichen Record. Gegen bie Unabhängigen G. J. Biggott und Chas. J. Felt läßt sich personlich nichts einwenden.

In ber 26. Warb gibt es für alle rechtlich benfenben Burger nur ein Losungswort, und bas beift "Wiebermahl" Alb. Schlake's. amtliche Record biefes Stadtvaters ift allbefannt und bedarf feiner näheren Grörterung. Er follte mit glangenber Majorität wieber gewählt werben.

In ber 27. Ward find zwei Randidaten im Felbe: ber Demofrat Silas Leachman und der Republikaner H. 28. Butler. Bon ihnen follte ber Letige= nannte bie Unterftützung aller Stimm= geber finden, benen es um eine gute Munizipalverwaltung zu thun ift.

Alle guten Bürger ber 28. Bard follten ihre Stimmen bem Unabhängi= gen Chas. S. Rector zuwenden. Der= selbe gehört augenblicklich noch bem Gemeinderath an und gählt zu beffen Mufter=Mitgliedern. Die beiden "re= gularen" Randidaten, ber Demofrat Bigane und ber Republifaner Uder= man haben Beide einen fclechten Record aufzuweisen und müffen unbebingt geschlagen werben.

3wei mobibefannte Bubler, ber De= motrat Mulcahn und ber unabhängige Demofrat Theos. Caren, suchen in ber 29. Barb bie Bahler auf's Rene gu bethoren. Ihnen follte eine gefalzene Untwort zu Theil werben, und zwar burch bie mit großer Majo= ritat zu erfolgende Erwählung bes Re= publitaners Chas. F. Jerloth, beffen Charafter genügend bafür burgt, bag er ehrlich feine Pflicht im Gemeinde=

rath erfiillen mirb. Den Stimmgebern ber 30. 2Barb wird die Wahl diesmal recht schwer ge= macht. Es find nämlich brei Randiba= ten im Felde, bon benen ein jeber ein= zelne zuverläffig und vertrauenswerth ift. Es find bies ber Republifaner James Rinloch, der Demofrat C. J. Bond und ber Bolfsparfeiler John Staubacher. Wer immer bon biefen Drei gewählt werben follte, wird bie Ward würdig im Gemeinderath ber=

In ber 31. Barb follte ber Demo= frat David P. Jeffe gemählt werben. Bon ben Bahlern ber 32. Bard follte Alberm. Wm. Mavor auf's Neue in ben Gemeinderath entfandt werden.

Derfelbe hat als Stadtvater feine Pflicht bem Gemeinwohl gegenüber ge= treulichst erfiillt und er verdient bes= halb auch das weitere Vertrauen feiner Mitbiirger. In ber 33. Darb fteben fich ber

Demofrat Dr. Hugh I. Darch und ber Republifaner Chrus S. Howell ge= genüber. Erfterer follte gewählt merden. Howell verdient dagegen eine ge= falgene Mieberlage.

Die 34. Barb war bisher burch ben Republikaner John B. Math vertreten, und zwar in burchaus zufriebenftellender Beife. Es ift fomit fein Grund vorhanden, diefem bas Mandat nicht nochmals anzuvertrauen.

Der reguläre Republifanifche Minb ber 20. Ward hat die Alberman=Ran= didatur von Bm. S. Peaven indoffirt. Sierdurch hat Letterer jett einhellige Unterftützung jener Partei zugesprochen erhalten. \* \* \*

heute, Freitag, Abend finden fol-

Dempfratische in Millers Salle. Ede North Abe. und Gedamid Str .-Republitanische in Aurora-Salle, Su= ron Str. und Milwaufee Abe.; So= rans Salle, Sarrifon und Salfted; Lol= lers Halle, Hermitage Ave. und 38. Str.: Mendells Salle, Nr. 1500 Mil= wautee Abe.; Late Chore Hall, 630 R. Clart Str.; und in Guild Sall, Ebge= mater. - Unabhängige in Belben- Sall, Lincoln Abe. und OrchardStr.; Roths Sall, Cleveland Avenue und Menomi= nee Strafe, und in Sheridan Sall, Rogers Bart.

\* \* \* Manorharrison leidet an einem leich= ten Grippanfall. Auf ben Rath feines Sausargtes blieb er heute gu Saufe, boch hofft ber Burgermeifter morgen seinen Amtspflichten wieder nachgeben zu fönnen.

Bivei Kontratte gur Erweiterung bes ftädtischen Strafenbeleuchtungs= fnftems find heute vom Stadt-Glettri= fer Ellicott vergeben worden. Es follen insgesammt 1700 neue elettrische Bo= genlichter angebracht werben, für mel= den 3wed ber Ctabtrath bie Gumme on \$150,000 verwilligt hat. Man offt bie einschlägigen Arbeiten in zwei Monaten beendet zu haben. Die 6., 12., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 32., 33. und 34. Ward werden bor Allem berücksichtigt werben. Folgende Firmen erhielten Die Rontratte guge= mlagen:

Western Clectric Co., 3ehn 150= Bogenlichter-Dhnamos, für \$20,500. Chas. F. Elms Co., 2 Majchinen für \$12.075.

Gine Maschine und fünf Dynamos werben in bem alten Mafchinenhaus an Rice und Lincoln Strafe stationirt werben, die anderen wahrscheinlich in ber 22. Str. und 68. Str. Pump=

Insgesammt unterhalt bie Ctabt jett 1547 elettrifche Bogenlichter; ihre Ungahl foll auf 3247 erhöht werden.

#### Das Wetter.

Bom Wetterbureau auf bem Aubitoriumthurm wird für die nächten 18 Stunden folgendes Wetter für Chicago und die angrenzenden Staaten in Ausficht geftellt:

jur Chicago und die angrenisenden Staaten in Ausücht aeftellt:
Chicago und Umgegend: Muthmaßlich leichte Rezenischauer oder Schneggestöder deute Abend; morgen jödin und etwas fälter; veränderliche, später lebbaite nordliche Minde.
Allinois: Theilweife dewöllt beute Abend, dei sinstender Tecnweraur im nordweiktigen Abeile; morgen jödin; veränderliche Winde.
Indiana: Möglicher Ubelte Regenischauer heute Abend; morgen jödin; veränderliche Winde.
Wissour: Schön beute Abend und morgen; sinstende Zemperatur; nörbliche Minde.
In Chicago kelte sind ver Technologischen Schon deute Abend eine Mende in eigen Bertofte wie fogt: Gesten Abend um 6 libe 38 Grad, Mitternacht 36 Grad über Kulfpeute Abrogen um 6 libe 38 Grad und heute Miter

## EIN NEST

## OSTER-BARGAINS

Ein schönes Oster-Fonvenir mit jedem Einkauf.



Morth Avenue und Parrabee Str.



North Avenue und Parrabee Str.

#### Das Leben in Reu-Raledonien.

Emile Berr vom "Figaro" hatte während eines Aufenthaltes in Lyon Belegenheit, mit dem eben aus Reu-Ralebonien gurüdgetehrten Unarchiften Cyboet zu plaubern und er berichtet über bie Unterredung Folgenbes:

Der begnabigte Unarchift, ber heute 37 Jahre alt ift, fieht recht abgemagert aus und nur feine Mugen haben eine außergewöhnliche Beweglichfeit und einen oft erschreckenden Glang bewahrt. Chooet fpricht gelaffen und energisch; man fühlt in ihm ben berletten Mann, ber fich beherrscht. Er flagt nicht an und beflagt fich nicht, er ftellt nur Thatfachen feft.

Chooet verbrachte feine Strafzeit auf der Infel Nou. Die vier= bis fünf= taufend Sträflinge Der "Nouvelle" (Calebonie) gerfallen in zwei große Rategorien: Die eine, Die vier Fünftel ber Gefammtgahl umfaßt, wird aus= warts in ben Bergmerten ober bei ben Strafenbauten verwendet, die andere bleibt auf der Infel Rou, wo fie auf brei Lager, Camp Central, Camp Gft und Camp Nord vertheilt ift. 3m Bentrallager befinden fich die Bertftätten. bas hofpital und bas Gefängniß, im Oftlager befinden fich die Rrantelnben und die Runftarbeiter, die für die flei= ne Flotte arbeiten, und im Nordlager etwa vierzig Säftlinge, die für den Maisanbau und die Biehzucht verwen= bet werben. Enpoet verbrachte ben größten Theil feiner Strafe in ben Wertstätten. Die einzige Berftreuung, bie ihm geboten murbe, beftand in ben Briefen ber Geinigen. Die "Bagnarbs" burfen felbftverftanblich teine Zeitung lefen und nur hier und ba ftedte ein Auffeher ihm ein Blatt, bas fich mit ihm befaßte, gu.

Das Leben im Bagno ift lange nicht fo angenehm, wie die Buchthäusler es fich borftellen. Mus ber Entfernung nehmen fich biegutten recht fauber aus, in biefen felbft herricht aber bie größte Unreinlichfeit. Jebe ber Butten nimmt fünfzig Infaffen auf und enthält nur fleine Bretter an ben Banben, auf Die bas Brot gelegt wirb, bie Sangemat= ten und zwei Rubel, beren einer ichlech= tes Trintwaffer enthält. Der Regen bringt zumeift in bie Sutten und Die mangelhaft gefleibeten Sträflinge frieren in ben tühlen Rachten. Die Rleibung ift eine furchtbare: ber Rittel und bie Sofe aus Leinwand, bie ber Sträfling beim Gintreffen erhalt. find bald nur Jegen, und die Schuhe fallen bon ben Fugen, fo bag biele Sträflinge barfuß geben. Sie leben in einem etelerregenden Schmut, und fo Manche haben fich feit Jahren nicht mehr gewaschen. 3m Meer zu baben, ift berboten, und bas Brunnenwaffer wird fo fparlich vertheilt, bag es ge= rabezu unmöglich ift, bie Bafche gu

Die Rahrung fpottet einfach allen Borftellungen: Die Sträflinge bilben brei Rlaffen; ber erften gehören bie

befferen Elemente an, Die ichon Die Balfte ihrer Strafe, ober, falls fie gu lebenslänglicher Zwangsarbeit verur= theilt worben find, gehn Jahre verbüßt haben; ber zweiten Rlaffe gehören bie befferen Glemente an, bie minbeftens zwei Jahre in Reu-Ralebonien find. Jeber Sträfling biefer beiben Rlaffen erhält täglich 200 Gramm Rindfleifch. Die britte Rlaffe, ber bie aus Frantreich eingetroffenen und bie unberbef= ferlichen Sträflinge angehören, erhält nur 150 Gramm Fleifch. Das Abend= effen befteht für Alle aus einer Schuffel Reis oder Bohnen, die aber gumeift jo schlecht zubereitet find, bag bie Sträflinge fich lieber hungrig gu Bette legen. Das Fleisch ber talebonischen Rinder schrumpft beim Rochen gufam= men und wird ben Sträflingen halb roh gereicht. Um fieben Uhr wird es an die verschiedenen Ruchen pertheilt und um neun Uhr gegeffen, Rur menn bas Meer fturmifch ift ober bei Bir= belminden erhalten die Sträflinge ge= niegbares Fleisch. Un biefen Tagen treffen bie Schiffe mit bem Proviant nicht ein, die Sträflinge erhalten Bemufe gum Frühftud und für ben Abend wird eine Ruh gefchlachtet. Die Sträflinge haben feinen Behr-

pfennig, mit bem fie fich bie Roft auf= beffern tonnen. Früher erhielten fie ei= nen Lohn, ber fpater burch Raffee und Wein erfett murbe und jest gang ab= geschafft ift. Die "Bagnards" haben alfo nur bas Gelb, bas fie ftehlen. Der Raffee, den Chooet gehn Jahre lang getrunten, besteht aus einem abscheulis chen Gebrau, bas mittelft geröfteter Bohnen und Brotfrumen hergestellt und mit Staubzuder und Salg "ge= gudert" wirb. Der wirfliche Raffee wird bon ben Röchen und beren Freunben bergehrt. Chpoet außert feine Ber= munberung barüber, bag bie Bermal= tung Sträflinge, bie boch an Diebftahl und Raub gewöhnt find, mit ber Bertheilung ber nahrung betraut. Sogar bie Argneien werben bon Straflingen ausgegeben, fo bag bie armen Teufel. bie fein Geld haben, nur noch abicheu= liche Surrogate bon Mebitamenten er=

Das hofpital bleibt bie einzige Bufluchtsftätte für bie erschöpften Straf= linge und biefe verftummeln fich oft felbft, um nur einige Zeit bort ber= bringen und Rrafte fammeln gu fonnen. Go fah Chvoet, wie ein Sträfling fich felbft ein Bein mittelft einer Sade brach und wie vier andere fich ein Muge ausstechen liegen.

Muf ben gang natürlichen Ginmanb Berr's, bas Bagno fonnte boch nicht als ein Landaufenthalt angesehen mer= ben, ermiberte Cyboet lebhaft, Die Strafe fchliege eine menfchliche Be= handlung feineswegs aus; biefe murbe im Gegentheil eine beffere Berwerthung bertis Romplimentarbuch entnommen ber Rolonie ermöglichen, wie bies gur waren, und fragte, ob bas Injurien

Das Fac-simile der

Unterschrift von

Beit geschah, ba Berr Roel Pardon Bouverneur der Rolonie mar und gahl= reichen Migbräuchen ein Ende machte. Berade Die permorfensten Glemente befinden fich am beften, ba biefe ftehlen, plunbern und gelegentlich auch benun= giren, um fich bie Bunft ber Auffeber gu fichern. Die Bermaltung fann aus ber großen Menge ber Straflinge entweber nütliche Menschen ober Bestien machen, je nachdem fie biefe behandelt.

Bum Schluf vermeift Envoet auf Die Lepragefahr, von ber Die Straftolonie bedroht ift. Die schlecht genährten und im Schmut lebenben Sträflinge merben babon leicht betroffen, in ben So= fpitalern bient die gleiche Branagfprige für alle Rranfen, Die Betttiicher merben in faltem Waffer, bas nur alle acht Tage gewechfelt wird, gewaschen. Und viele Sträflinge tehren nach Franfreich gurud. Obwohl bie Lepra nicht an= stedend fein foll, hat Envoet boch einen bamit behafteten Auffeher gefannt. Die Gefahr befteht alfo.

#### Bismards Grinnerungen.

Durch ein bem Umfange nach fleines, nach feinem Inhalte um fo werthvolle= res Buch ift Die Literatur über ben Fürsten Bismard neuerdings bereichert worden. Chriftoph b. Tiedemann, ber einftigeChef berReichstanglei, läßt unter bem Titel "Berfonliche Grinnerun= gen an ben Fürften Bismard" feinen Bromberger Bortrag bom November borigen Jahres, aus beffen Inhalt be= reits furge Mittheilungen burch bie Breffe verbreitet murben, als Brofcure ericbeinen.

Bon ben Gefprächen bes erften Mit= tagsmahles, an bem Tiebemann im Bismard'ichen Saufe theilnahm, ergahlt er barin u. A.: "Un biefem Tage vari= irte Bismard unter Anderm bas alte Thema bon Liebe und Sag. Er behauptete, Goethe habe Unrecht gehabt, wenn er gemeint, nur bie Liebe bericho= nere bas Leben. Der Sag thue bie= felben Dienfte, er fei ein ebenfo großer Lebenserhalter, wie bie Liebe. "Mir find unentbehrlich: für bie Liebe meine Frau, für ben Sag - Windthorft." Um beim Thema bes haffes gu blei= "Ich habe nicht schlafen fonnen. ich habe die ganze Nacht gehaßt," fagte

er eines Morgens. Merkwürdig ift, was von ber Borbe= reitung Bismards für bie Beantwortnug einer Interpellation ergählt wird: Der Fürst war fehr aufgebracht über bie Interpellation und erflärte in ber Sigung bes Staatsminifteriums, wo bie Sache berathen wurde: "3ch muß frisch bon ber Leber megfprechen und möchte gern fo grob wie möglich werben, ohne jedoch Injurien gu gebrauchen." Er nannte bem Juftigminifter verschiedene Ausdrude, bie nicht Al=

> steht auf jedem Umschlag von CASTORIA.

feien. Der Juftigminifter mußte es als gewiffenhafter Mann bejahen. Run wurde ber Fürft ärgerlich und meinte, bann fei es beffer, er antworte gar nicht und Camphaufen, ber Bige-Prafibent bes Staatsminifteriums, übernehme bie Beantwortung ber Interpellation.

Es war nicht fo gang leicht bem Fürften Bortrag ju halten. Er ber= langte bei jeder Sache einen "susziti= renden Extraft", wie er es nannte, und behauptete, es gabe feine noch " ber= widelte Angelegenheit, aus ber nicht ber Rern mit wenigen Worten herausgeschält werben könne. Man gewöhnte sich allmälig baran, in Lapidarstyl zu fprechen, und ich habe fchliefli über Gefegentwurfe von mehr als bunbert Paragraphen in gehn Minuten referirt.

Die Borbereitung auf einen folchen Bortrag hatte freilich bann Stunden gefostet. Sobald ein Bortrag beendet war, gab ber Fürft, ohne fich einen Moment gu befinnen, feinen Befcheib. Es war erftaunlich, mit welcher Sicherheit er immer fofort bie Puntte herausfand, auf die es antam. Niemals habe ich irgend ein Schwanken in ber Ent= fcheibung bei ihm bemertt. Er mußte immer fofort, mas er wollte. Freilich, wenn ihm eine Sache nicht naber intereffirte, fagte er auch wohl: "Machen Sie, mas Sie wollen."

Die Schrift enthält auch noch eine eigenartige Beigabe, nämlich im Facfimile: zwei Seiten aus ber 1881 er= fchienen Brofcure "Die Gezeffion" (Q. Bamberger gugeschrieben) mit Bis= mards Bleiftiftbemerfungen am Ran= be. Es heißt ba im Terte mit Bezug auf eine frühere Meugerung bes Für= ften, bag er bon Fragen ber inneren Gefetgeb ung nichts berftehe, bafür laffe er Delbriid und Undere, Die es an= ginge, forgen: "Ift ihm, da wir boch schließlich bem bon ihm felbst abgegebe= nen Beugniß glauben burfen, Die hochfte und tieffte Ginficht über Dinge, benen er fich bis bahin ferngehalten, in Sand-umbreben zugeflogen?" Der Fürft bemerft bagu: "Nein, aber ich habe nach langem Biderftreben erfannt, bag bie Underen ebenfo unwiffend, nur meni= ger bescheiden maren als ich."

#### Gin Müngfund in Meiningen.

In Meiningen murbe beim Abtra= gen einer Scheune an ber Gde ber Fi= icher= und Mauergaffe ein intereffanter Müngenfund gemacht. In einer Tiefe bon 3 Meter ftieg man auf einen feines Salfes beraubten thonernen 15 Bentimeter hohen Bauernfrug, ber bis oben mit ben berichiebenften Golb= und Gilbermungen gefüllt war. Sie stammen, mit Ausnahme bon zwei Studen, einer in ihrem Geprage nicht mehr erfennbaren Rlippe und einer Silbermunge Philipps II. von Spa= nien, fammtlich aus ben Jahren 1606 -1714, find berichiedenen Urfprungs und alle wohl erhalten. Die Gold= mungen (3 Dufaten bon 1659) waren in Papier eingeschlagen und lagen auf bem Boben bes Gefäges, bann tamen 84 Thaler. Gulben und andere Stude: auf biefen lagen 130 Doppelgrofchen, ein Amolftel Thalerstüde u. bal. m. auf biefen wieber 1000 Grofchen, 211= bus u.f.w. In prachtig erhaltenen Stüden finden wir Thaler, & und 3 Thaler bon Friedrich Wilhelm, Frie brich III. und Friedrich Wilhelm I. bon Brandenburg-Preugen. Bon Braunfchmeig=Lüneburg find pertreten Friedrich Ulrich, August (1660), Rudolf August und Anton Ulrich (1691); bon Sachfen u. a. Johann Georg 1. bom alten Deutschen Reich, besonders Leopold I. (1657-1705); Frantreich ift mit trefflich erhaltenen Thalern Ludwigs XIII. und Ludwigs XIV. bertreten. Auch einige wohl erhaltene Städtmungen geboren gu bem Funde, besoders schon ift ein Zweidrittel=Tha= lerstüd von Sannover (1671). ungahligen Gremplaren find bifchof lich-würzburgische Müngen mit bem Bilbnig bes heiligen Rilian, bes Schuppatrons besfrantenlandes, porhanden. Bon Meininger Müngen ift mertwürdigerweise nur eine eingige barunter, nämlich ber halbe Baken bon 1694. Binnen furger Beit ift bies bereits ber britte Müngenfund, ber in Meiningen gemacht worden ift.



## Nur einmal im Leben!

Mur felten, ja es paffirt nur einmal im Leben, daß folche spezielle Werthe in zuperlässigen Waaren Euch offerirt werden. Wir kauften das riesige Lager der wohlbekannten firma

#### "JOHN YORK CO."

vom Dach bis zum Keller für \$62,500 und breiten diese speziellen Uttraktionen jett vor Euch aus. Benutt diese Belegenheit.

## Samstag, den 2. April 1898.

## U

### John Port's Männer: und Anaben:Aleider.

Anzüge für Männer.

Subiche Unjuge für Manner - gemacht aus reinwollenen Gaffimeres und Cheviots - alle bie neueften Stoffe von ben 98'er Muftern-einschließ: lich schwarz—John York's Preis \$7.50unfer Preis .....

Meine Minguge für Manner - neuefte Mufteralle Großen-in allen neueften Garben - Chede. Plaids, einfach grau u. gangwoll, ichwarze engl Elay Borfieds, fowie viele andere Farben, welche Ench beim Befehen unbedingt gefallen werden—John Yorfs
Preis \$12.00Anzüge für Knaben.

Feinfte Beft=Unjuge für Rnaben (Anie-Sofen) —alle Größen— bestehend aus den feinsten impor-tirten blauen Tricots—feinen Serges u. schwarzen und blauen englischen Clan Worsteds — hubsch gefüttert mit reinem Farmer Catin-Jutter - John Yorf's Preis \$8.00 --unfer Preis ......

Weine Ronfirmations-Unguge, lange Sofen, für Knaben — alle von John Port's feinsten Konsirmations-Anzügen, solche wie schwarze engl. Clay Worsteb, blaue Ericots, blaue Serges unb viele andere blaue u. ichmarge viele andere blaue u. schwarze Stoffe, passend für Konstruation—John Ports Breis auf-

#### John York's Damen-Mäntel und Möcke.

reren Schattirungen - John Yorfs's

Preis \$4.95-unier

Sinder - Jacets — in ganzwollenen Stoffen — in einfachen Schattirungen und Novelty gemischt — John Yort's Preis \$3.50 — unfer Preis....

Fruhjahres und Winter-Jadete fur Damen - in | Fruhjahres und Winter-Jadete fur Damen - in reinwollenem Beaver und Kerfen—einige mit Seibe gefüttert
-in ichwarz, biau, grün und lobiarbig
-500 Kleibungsfücke zur Auswahl
Sohn Ports Breis \$9.95—unfer

> Aleider-Rode für Damen-in fleinen Cheds ider=Node für Damen—in fleinen Cheds
> — bie neuen Krühjahrs-Schattirungen — gut gefüttert — John Yorks Preis \$1.45 — unfer

#### John Port's Schuhe.

Port's feine B Ralblederichnhe f. Jüngtinge-jum Schnüren-Leber Tips u. Leber: 60 unter-Coin Bebe-John Yort's Breis 980 -unter Breis, bas Baar.

Port's feine Dongola : Edube für Maddenum Schnüren u. Knöpfen—Patentleder Tips nit der Maschine genäht—Leder Counters— Größen 12 bis 2-John Port's Preis 98c- 68C

Port's feine Dongola-Edube f. Damen zum Schnüren u. Knöpfen-Patentleder Tips 850 ganz dauerhaftes Leder-Sohn Yort's Preis 81.25-unser Preis, das Paar.

Port's feine B Ralblederfduhe für Manner-Breis \$1 50—unfer Preis, das Paar.

#### John Port's Aleiderstosse.

Port's 443öll. Rovelty Jacquard Rleiderftoffe und gemufierte Chameleon-in ben neuften Ent: würfen und garben = Schattirungen - bie neuesten Entwurfe in Jacquard-Bebstoffen - John Jorfs Breis 29c, unfer Breis bie Darb.

Port's 40;öll. Broadhead Rovelty Guitings - in Seiben-Mijchungen, Seiben-Streifen, in Ban-Ontes, in Serpentines, Bin Dots, rauhen Stoff, fen und Ban Tyde Cijetten—Bayabare-Stoffe, welche Sohn Dorf bis ju 69c verfaufte-2)b. ju.

Ports ichwarzseidene Warp Senricttas-Brieftlens henriettas und fancy Guitings in ben neuenen Scroll und Spray-Entwürfen-John Porfs Breis \$1.25-unfer Breis Dard ....

John Jorfs 39c Cateen Finish henrietta Rleider-Stoffe- echt ichwarz-feiner Twillunier Preis Pard ......

Bur Vermeidung von Errthümern! Unfer Laden fieht in feiner Berbindung mit irgend ei-

Halsted und 14. Str.



Halsted und 14. Str.

#### "Sumoriftifch."

Gine für bie polnischen Pregperhalt niffe bezeichnende Berhandlung wurde | tiefe Cand auf bem Rafernenhof muß por ber Straftammer geführt. Unge= lagt war ber frühere Rebatteur ber Bochenschrift "Parca", Namens Ratomsti. Er ift jest 19 Jahre alt. In ben humoriftischen Theil ber "Barca" vom 9. Januar d. J. hatte er eine Pa= rabel ausnehmen laffen, in ber mehrere Thiere Mechielreben touichen. Gin Schwabe broht ber Weipe, die ihm getochen hat, mit Anzeige bezw. mit Ber= iichtung durch Ranonen. Fledermaus, Frosch, Gule und ein Schwein greifen n die Berhandlung ein. Der Schwabe ift Reprafentant bes Deutschthums Die Wefpe ber Polen. Es hagelt eine Reihe müfter Schimpfreben auf ben Deutschen. Go heißt es u. U .: "Du bofe frembe Raffe, Die bu bie gange Erbe unterwerfen willft, ber Chrlich= feit aus bem Wege gehft und bem Beninn allein nachläufft." Und das Schwein erklärt jenem: "Ich schäme mich beiner, der du tückischer bist als alle anderen Menschen." Der Staats anwalt führte aus, Die Behäffigfeit Die= es Machwertes überfteige alles bisher Erlebte. Das Gedicht fei humoriftisch, wolle aber um jo mehr verächtlich machen. Sowohl ber Thatbestand ber Mufreigung wie bes groben Unfugs und ber Beleidigung fei gegeben, letterer, weil mehrere Deutsche in Bofen recht= zeitig Strafantrage geftellt haben. Er beantragte ein Sahr Belangnig. Der Bertheidiger verfuchte mit Gefchid, ben rein humoristischen Chrafter ber Parabel barguftellen, und gin fo weit, Buftav Frentag, Mommfen, ben Rlad= beradatich u. f. w. bafür anguführen, daß die Polen von den Deutschen viel frantender beleidigt murden. Das Ur= theil lautete, wie ichon gemelbet auf brei Monate Gefängniß. In ber Ur= theilsbegründung heißt es: Das unflathige Machmert fei geeignet, Die Bebol= ferungstlaffen in einer ben öffentlichen Frieden gefährbeten Beife gegen einan= ber aufzuhegen. Gine Weleidin- aller Deutschen in Bofen, Weftpreugen und Schlefien fei nicht angenommen mor= ben, ba ber Urtifel bafür feine Grund=

sehr scharf zu tabeln.

lagen biete. Gol . Machwerte feien

gen näherer Einzelheiten vorzusprechen ober

ju ichreiben an Chicago & Alton R. R. Co., 101 Abams Str., Chicago. 25mg-lap

\$12.00 für die Rundfahrt nach Rem Orleans und Mobile, am 2. April Via ber Chicago & Alton und Mobile & Chio Eisenbahn, mit allen erster Klasse Pri-vilegien. Waggons mit Sesseln frei. Be-

- Durch bie Blume. - Feldwebel: "Berrgott, Ginjähriger, find Gie ein fein Schimt Sie ja ordentlich anheimeln!"

- Größte Liebe. - "Nun Marie, liebft Du Deinen Bräutigam wirklich fo recht innig?" - Braut (große Sun= beliebhaberin): "Unfäglich, er hat fo= gar meinen Moppel bollftanbig aus meinem Bergen berbrängt!"

### 99 Clark Str., gegenüber dem Courthoufe. Rajute und

#### Schnelldampfern nach und von Deutschland,

3wijdended

Defterreich, Schweis, Luxemburg zc. auf feinem Blat billiger als wie bier. Geldfendungen in 12 Zagen. Fremdes Geld ge- und verfauft. Sparbant 5 Prozent Binfen.

Unfertigung von Arkunden für deutsche Gerichte und Beforden in Formundicafts., Militar- und Rechtsfachen. Ausfunft gratis Spezialität:

#### Grbschaften regulirt; auf Berlangen entsprechender Bor-

Deutsches Konsular= und Rechtsbureau. 99 Clark Str.

Gifenbahn-Fahrplane.

#### CHICAGO GREAT WESTERN RY. "The Maple Leaf Route."

| Ridel Blate Die Rem !<br>St. Louis-Gif                                                                                             |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Bahnhof: Zwölfte StrBia<br>Alle Züge täglich.<br>Rew Horf & Boston Cyprek<br>New Horf & Gastern Cyprek<br>Rew Horf & Boston Cyprek | Abf. Ant.<br>10.25 B 9.00 R<br>2.00 R 4.35 R    |
| Für Raten und Schlafwagen<br>bor ober abreffirt: henry Th<br>Ubame Str., Chicago, 3U. To                                           | Affommobation fprecht<br>orne, Tidet-Agent, 111 |

#### Gifenbahn-Fahrplane.

# Allewis Zentral-Gifenbahn. Alle durchfahrenden Züge verlassen den Zentral-Bahnhof. 12. Str. und Barf Row. Die Züge nach dem Süden schnen sint kusnahme des A.O. Postages; ebenfalls an der 22. Str., 38. Str.. Ind gentralnnt 63. Strahe-Sation beliegen werden. StadiTickt-Office, 99 Iddans Str. und Auditorium-hotel. Auchgebende Züge. Abschaft Ankunit Rew Orleans & Memphis Limited 5.00 P \*11.15 B Ronticello und Decalut. 5.00 P \*11.15 B Ronticello und Decalut. 5.00 P \*11.15 B St. Louis Hams Demand. 10.10 P \*7.35 B Springsied & Decalut. 11.04 B \*4.35 R Springsied & Decalut. 11.04 B \*4.35 R Springsied & Becatur. 11.04 B \*4.35 R Springsied & Becatur. 10.10 P \*7.35 B Springsied & Becatur. 10.10 P \*7.35 B Springsied & Becatur. 10.10 P \*1.35 R Springsied & Becatur. 10.10 P \*1.15 R Sprin

|   | Burlington: Linte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|   | Chicago. Burlington- und Quinch-Eisenbahr<br>Offices, 211 Clark Str. und Union Bassag<br>hof, Canal Str., zwischen Madison und Al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ier-Bahn-                                                |
|   | Abfahr<br>Lofal nach Galesburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | + 6.10 T                                                 |
|   | Rofal-Bunfte, Jlinvis u. Jowa "11.30 B<br>Galesburg und Luinch "11.30 B<br>Elinton, Moline, Roch Jsland "11.30 B<br>Korr Madison und Keofut "11.30 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | * 2.05 %<br>* 2.05 %<br>* 2.05 %<br>* 7.00 %             |
|   | Strawa und Streator. 4.30 R<br>Sterling. Rochelle und Rockford. 4.30 R<br>RaniasCith, EL Joeu. Leavenworth 5.30 R<br>Hort Worth. Tallas. Houlton. 5.30 R<br>Dungha. G. Winffs. Rebraska. 5.50 R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | †10.35 U<br>†10.35 U<br>* 9.35 U<br>* 9.35 U<br>* 8.20 U |
| - | Single of the state of the stat | * 9.25 B<br>* 7.00 B<br>* 7.00 B<br>* 8.20 B             |
|   | Salt Late, Ogben, California "10.30 R<br>Deadwood, Hot Springs, S. D "10.30 R<br>St. Baul und Minneapolis "10.15 R<br>"Täglich, †Läglich, ausgenommen Sonntag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.20 B<br>8.20 B<br>+10.25 R                             |
| - | lid ausgenommen Camftags.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |

| ŀ | Chicago & Grie: Gifenbahn.                |
|---|-------------------------------------------|
|   | Tidet-Officed:                            |
|   | 242 G. Clarf, Aubitorium Golel uni        |
|   | Dearborn Station, Boll u. Dearborn        |
|   | Abfahrt. Anfunft                          |
|   | Diarion Bofal +7.00 20 +7.45 9            |
|   | Rem Port & Bofton "3.00 92 "5.00 9        |
|   | Jamestown & Buffalo *3.00 92 *5.00 9      |
|   | Rorth Judion Accomodation 4.10 9 *10.00 2 |
|   | New Port & Bofton 9.20 R *8.00 2          |
|   | Columbus & Norfolf, Ba 9.20 R *3.00 2     |
|   | * Täglich. + Musgenommen Conntags.        |

| CHICAGO & ALTON-UNION PASSEN                                | BER STA    | TION.     |
|-------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Canal Street, between Madison s<br>Ticket Office, 101 Adams | Street.    | ms Str.   |
| Daily, +Ex.Sun. aTues.&Bat. bMon.&Fri.                      | Lesve.     | Arrive.   |
| Pacific Vestabuled Express                                  | II.00 PM   | 1.00 PH   |
| Kansas City, Denver & California *                          | 6.00 PM    | 9.85 AM   |
| Kansas City, Colorado & Utah Express. *                     | 11.30 PM   | B.00 634  |
| Springfield & St. Louis Day Local                           | 8.00 AM    | 9.10 PM   |
| St. Louis Limited                                           | 11.68 AM   | 4.36 PM   |
| Sunset Limited to California                                | 03 3.30 PM | 6 4.00 PM |
| st. Louis "Palace Express"                                  | 9.00 PM    | 7.30 A.S  |
| St. Louis & Springfield Midnight Special.                   | 11.30 PM   | 8.00 14   |
| Peoria Limited                                              | 11.08 AM   | 4.36 95   |
| Peoria Fast Mail                                            | 6 80 PV    | 1 60 P    |
| Peoria Night Express                                        | 11.30 PM   | 7.30 AJ   |
| Ioliat & Duright Accommodation                              | E 00 DM    | +10.20 4  |

Bahnhof: Granh Zentral Baffagier-Station; Stabt-Office: 193 Clark Str. Reine ertra Fahrpreise berlangt auf ben B. & D. dimited Filgen. Abfahrt Antunst Lotal † 8.00 H † 5.80 K Ken York und Washington Betti-bulch Expres. 10.25 B \*10.00 R

Baltimore & Dhie.

## SIEGEL COPER STATE & CHARLESTER COMERCES

## Spezial-Pugwaaren für Oftern.

Spezialitäten jum Bertauf für morgen:



34th Berrauf just morgem:

1000 von unferen besten, neuesten und gesuchteften ungarnirsten Haten, unstässend Scherebeß, Cable Edge, Blad Jad Aufbans, Kromenade-Hute, Bonnets, Short Bad Saitors und alle andberen besten Hesen Jagons, bis zu \$1.00 marfirt 49c — jum Berfauf zu.

25 Th. Leder Tams für Damen, Mädchen und Kin- 19c ber, werth 50c, zu.

100 Th. Minercan Beauth Sprans, werth 50c, zu.

12c ber Glotal.

9c, 24c, 49c, 74c, 95c, ufw. 49c, 75c, 89c, 95c, \$1.25, \$1.50, \$1.95

\$1.00, \$1.25, \$1.50, \$1.75, \$1.95, \$2.25, \$2.50, \$2.75 und \$3.00. 50 DBb. Kinder Leghorn Flats, weiß, fcwarz, braun, 25c

teb Departementt. — Außergewöhnlich \$2.49, \$3.50, \$3.74 und \$4.95 Unfere beiten Sute-bie allerneueften Fagon

\$6.75, \$7.50, \$8.00, \$9.00, \$10.00, \$12.00. Bichtig \_\_ Bum Berfauf-100 bon unfern besten huten, werth bis \$20,00- \$12.95

## Cine weitere Cawine von Schuh-Bargains von dem Massenverwatter der Parter, Sampson

3u 50c am Dollar. Seht, wie wir die Preise zerschnitten, Jahlen, welche die Bahrheit reden.

Barfer, Sampson & Abams Retail & Männer-Schuhe, mit Coin und London Leifen, in ruffighen Kaldieder, in Palentleder, in Galffin, Jan. Ian Pici Kiden, in ruffighen Kaldieder, in Palentleder, in Galffin, Jan. Ian Pici Kiden, in ruffighen Kaldieder, in übennemmen die in Vakentleder, weiche zum Schnüren und in Congreß Jagon vorrätig find. ales sind Haldier, weiche zum Schnüren und den Kidender Schuhe, für den Frühigder-Geiches Abarder, weiche zum Vakender Zeichen Schuhe, in der Fagons Abams Ketail & Schuhe, in der Fagons Abarder Schuhe und Congreß.

Barter, Sampson & Kdams Leine Longreß.

Barter, Sambson & Kdams & und & Anaben-Schuhe, in lohfarbige Blei Kid nich und Vondoner Leiten, Goodbear Welter- in Kusia Galf. Coin Toe, Goodbear Welte, in Calf. Coin Toe, Mekan geschich und Schuhe, in Calf. Coin Toe, Mekan geschich und Schuhe für tleine Herschen. Busia Galf.

Springheel-Schuhe für tleine Hersen. in Kohfarbe und Schwarz.

Barter, Sampson & Udams Ketail & Sou Bag, Od Damen-Schuhe, in lohfarBarter, Sampson & Udams Ketail & Sou Banden-Schuhe, in lohfar-

Retailpreis \$1.25 und \$1.50.
Barker, Sampson & Abams Retail \$2.50 und \$3.00 Damen-Schuhe, in lohfar-big und schuhe – Tans in Kid und neuen Besting Tops, glänzende, neue hüblice Schuhe – Größen passend für Zebermann – in zwei Zehen, Coin und Dime – schwarz mit Kid und Luch Tops –

Barker, Sampion & Abams' \$3 und \$4 Schuhe, lohfarbig, in hellen und bunk-Barter, Sampton & Adams is into A symbol, logiardy, it beiten into during the National Prinkings Rid und Veiling Tops, meneffe, etganteite "pystodate" Frühighris-Noben—in schwarz—dandgenabte und gewendete Frühighris-Noben—in schwarz—dandgenabte und gewendete Holmans der Kochen und Edwing Tops in Kid Dips—régulare ist mid 84 Schube—unier Pereis 1.50 und 12.50—Vohsarbige und dipvarze Southern Ties für Tamen, dazu passende Juperial Cloth Tops, Crfords und Juliels in Time und Coin Toes, welche wir Dows, Crfords und Juliels in Time und Coin Toes, welche wir Vereis 1.50 und.

edes Paar als dametrafi garantiren, inter preis e.z. und.
garfen, Sambfon & Choms' Springheel-Schube für Tamen, junge Mädsben und Kinder, jedes Paar garantirt, gut vollend, sehr damerhaft, obsfarben und schwarz, mit fitivoller Auskintung, diidd und tleidiam, ur Häfte des regulären Retailpreises, Damenschube 23½ bis 5, \$1.25, — Mädchenschube, 1114 75¢ tinderschube 4 dis 1114. benfalls volle Bartie \$1.50 Glippers für Frauen und Rinder,





### Telegraphische Rolizen.

In New Yort ift ber Methobis ftenbifchof Jos. Karbell aus Afrita eingetroffen. Er ift bon ber Republit Liberia beauftragt, Die Silfe ber Ber. Staaten gegen angebliche Protettions= gelüfte Deutschlands anzurufen.

- Die Bant in Springerton, 6 Meilen von Enfield, 30., ift geschlof= fen worben, nachbem ber Brafibent ber Bant, 2B. C. Ingram, unter ber Un= flage ber Unterschlagung verhaftet worden war.

- Das, ichon erwähnte Erbbeben in Californien hat theilweise boch bedeutenben Schaben berurfacht. Muf Mare Island wird ber Schaben auf \$25,000 veranschlagt, und bie bortigen Mili= tar= und Flottenarbeiten murben gum Stillstand gebracht.

Das gange autonomistische Mi= nifterium bon Portorico ift guriidge= treten, und es fam gu Tumulten. Dort ift die, bon ben Spaniern bewilligte Selbstverwaltung ein ebenfolcher Fehl= schlag, wie auf Cuba. Die Habgier ber Rolonialregierung und bas Mili= tar werben als die Urfache bes Fehl= schlages bezeichnet.

/Mus Parbeesville, Wisconfin, wird gemelbet: 2118 geftern bas Grab ber Frau Sarah Smith geöffnet wurbe, um die Leiche nach einer anderen Begrabnifftatte ju bringen, ftellte es fich heraus, daß die Frau nur fchein= tobt gemefen und erft im Grabe nach einem gräßlichen Rampf geftorben war! Die Finger ber einen Sand ma= ren beinahe abgebiffen.

#### Musland.

- Man fürchtet, bag ber Dampfer "Leechmere", welcher am 23. März von Thne nach London abfuhr, mit Mann und Maus untergegangen ift.

- In Athen wurden Rarbiti und Georgii, welche an bem Attentat auf ben Ronig Georg am 26. Februar be= theiligt waren, zum Tobe verurtheilt.

- Die griechische Regierung foll es ausbrüdlich abgelehnt haben, die zwei Rreuzerboote, wegen beren Unterhand= lungen im Bange waren, an bie Ber. Staaten zu berfaufen.

- Der italienische Senat beschloß, eine Sympathiebepefche an ben greifen britifchen Staatsmann Glabftone gu fenden, beffen bedrohliches Befinden auch in Italien fehr lebhaftes Inter= eife erreat.

3m Abgeordnetenhaus bes öfterreichifchen Rriegsrathes unterbreitete ber Finangminifter bas Jahres - Bud-Die Ginnahmen find barin auf 22,271,980, und bie Ausgaben auf 717,946,604 Gulben beranfchlagt. -(In Riel wurde bas neue beutsche

Rreugerboot "Gagelle" bom Stapel gelaffen. Pringeffin Beinrich bon Breu-Ben vollzog die Taufe. Unter den Un-wesenden war auch die Raiferin-Wittme Friedrich.

Gine Ungahl britischer Gifenund Stahlfirmen arbeiten jett mit hochbrud an auswärtigen Beftellungen für Waffen und Schiegbebarf und hat angeblich auch indirette Bestellungen bon ber Gubafritanifchen Transbaal=Republit erhalten.

- Das englische Blatt "Banith Quelle, bie fensationelle Runbe, baß Großbritannien Shanghai von China erlangt habe, und zwar unter wefent= lich benfelben Bedingungen, unter be= nen Rugland Bort Arthur erlangte.

- Gine Retognoszirungs=Abthei= lung ber britisch-egyptischen Streit= frafte im Guban hatte ein Treffen mit einer Abtheilung ber Dermische schlug biefelbe in die Flucht. Auch bas berichangte Lager ber Dermische wurde etwas beschoffen.

- Es hat Schwierigkeiten in Berbindung mit ber chinefischen Unleihe gegeben. Bie aus London gemelbet wird, weigert fich bas Romite ber Effettenborfe, bie Unleibe gu quotiren, bis ber Raifer bon China fie gutheißt. Letteres follen aber Frankreich und Rugland zu verhindern fuchen, und es ift möglich, baß ein Ginschreiten Deutschlands und Großbritanniens

nothwendig werden wird. - Much mit bem beutschen Reich hat Spanien eine fleine biplomatische Bermidelung befommen. Deutschland hat bei Spanien Borftellungen erho= ben bezüglich bes Cannamaba=Falles und zugleich ben Rreuger "Geier", mel= cher sich auf ber Fahrt nach Bahia be= findet, beorbert, fich gur Fahrt nach Cuba bereit zu halten, wenn Spanien nicht fofort Genugthuung geben follte. Der obige Fall hangt bamit gufam= men, daß beuticher Darftellung gufol= ge, am 18. Marg Infurgenten auf Cu= ba die beutsche Buder=Raffinerie bei Cannamaba, in ber Proving Canta Clara, plunberten, wobei 4 Perfonen getödtet, und 10 verlegt murden.

#### Dampfernadrichten.

Mugetommen. Stettin: Thingballa bon New Yort. Mbgegangen.

New York: Bremen nach Bremen. London: Renfington, bon Untwerben nach Philabelphia. Queenstown: Britannic, bon Liber

pool nach New York; Bennland, bon Liverpool nach Philadelphia. Boulogne: Dbbam, bon Rotterbam

nach New Nort. Genua: Saale nach New York.

> steht auf jedem Umschlag VOR CASTORIA.

#### Lotalbericht.

Politifches.

Ein Uppell an die Wähler der 22. Ward. Enttäufchte ftadtifche Beamte.

"Seit zwei Jahren ift bie 22. Warb die eigentliche "Banner"=Bard ber Stadt. Unfere beiben Albermen mur= ben als die Führer ber ehrlichen Mino= ritat im Ctabtrath anerfannt. Und mahrlich, wir burften uns einander nicht in die Augen schauen, wenn auf Sarlan ein Colbin folgen follte.

Dies ift bas fritische Jahr. Der neue Gemeinderath hat fich mit ben Forberungen ber Bereinigten Strafen= bahngesellschaften in Bezug auf eine fünfzigjährige Berlangerung ihrer Freibriefe unter ber berächtlichen Allen = Bill gu beschäftigen. Reine Strafen und Gageben, fowie eine ge= rechte Redugirung ber Steuerlaft find weitere Fragen, bie nur bann in gu= friebenftellender Weise gelöft werben tonnen, wenn wir ehrliche und fähige Stadtbater im Gemeinberath haben.

Wir muffen bie ehrliche Minorität im Stadtrath berfiarten. Gie gu ber= mindern, wurde große Befahr in fich fcliegen, und anStelle Sarlan's einen Colbin zu fegen, burfte fich als bochft berberblich erweisen. Colvin fampft mit ber Bewalt eines Bergweifelten. Er wendet alle Mittel und Wege an, um fowohl Republifaner, wie Demo= fraten gu fich binübergugieben. Bas babei fein Endziel ift und wie er fich im Stadtrath gebahren würde, find befannte Thatfachen, Die nicht näher er= örtert zu werden brauchen.

Colvin fann geschlagen werden. Um bies aber erreichen gu tonnen, muß je= ber einzelneStimmgeber, ob Demofrat ober Republifaner, ber feine Barb nicht burch einen folden Albermann pertreten feben will, thattraftig für Fred. 2B. Upham eintreten.

Gine unabhängige parteilofe Orga= nifation con Stimmgebern ber 22. Ward ift geschaffen worden, zu bem ausgesprochenen Zwecke, Colbin zu schlagen und Upham zu erwählen. Das hauptquarter bieser Organisation befindet fich No. 360 Rorth Ave. (Mül= ler's Sall-Gebäude) und alle rechtlich tentenbe Bahler find erfucht, gemein= fame Cache mit uns gu machen.

Legen wir für einen Moment bie Parteipolitit bei Geite betrachten wir uns einfach als Bürger und lagt uns auch diesmal wiederum harmonisch gu= sammenhalten, wie wir es im letten Jahre für Maltby gethan - gum Bohl und Beften unferer Stadt und unferer

Das Grefutiv=Romite ber Unabhan= gigen Wards Organisation: John Ela. Francis B. Beaboon. Julius Goldzier. E. D. Brown. J. W. Folg. 2. 3. Moorman. Bilber Upbife. Geo. W. Smith. Wm. Rauen. Wm. Rem= Eugene E. Pruffing J. C. Som=

Diefer Aufruf, welcher Die Gituaion in der 22. Ward trefflich charatterifirt, ift geftern jebem einzelnen Wähler zugegangen, und bag ber Inhalt besfelben Ungegahlten gang aus bem herzen gesprochen, bewies ber gewaltige Andrang zu ber am Abend in Müllers Salle, im Intereffe ber Ranbidatur Upham's, abgehaltenen Daf= fenberfammlung. Demokraten, Republitaner und Unabhängige füllten ben geräumigen Caal Ropf an Ropf an; mit gefpanntefter Aufmertfamteit hörte man ben Ausführungen Alberm. Sarlans, fowie ber herren Ben. Lieb, Julius G. Goldzier und John D. Gla gu, die fammtlich ben Budler=Randi= baten Colvin gebührend beleuchteten. Die hiegmalige ber Entscheidungstampf zwischen Derfes und bem Bolte, zwischen Bubel und Ehrenhaftigfeit", bemertte Alberman Sarlan unter anberem. "Colvin ift augenblidlich fehr freigebig mit fernen Moneten, wenn man aber bas Beld fo leicht auffischt, wie er, fo fann man auch leicht fpenbabel fein." Der bonnernbe Beifall, ber bem Rebner gu Theil murbe, beivies, bag er ben Ra= gel auf ben Ropf getroffen.

3m Uebrigen find Die Ausfichten Upham's auf Erfolg die bentbar beften,, und "Bobby" Burte wird boraussichtlich am nächsten Mittwoch al-Ien Grund haben, ein recht faures Ge= ficht zu machen.

Befanntlich hat ber Stabtrath por Rurgem bei ber Festsehung bes 3ahres-Budgets einer ganzen Ungahl von ftäbtifchen Beamten eine Gehaltserhö= hung bewilligt, ats aber geftern bie Bablliften bon ben betreffenben Departementschefs bem Komptroller gu= gestellt wurben, tamen fie fofort beanftanbet gurud. Es hieß, es feien feine Mittel porhanden, um die höberen Saläre zu gablen, boch will man in eingeweihten Rreifen miffen, bag bas Bange auf eine Disgiplinarftrafe hinauslaufe. Manor Harrison soll ärgerlich barüber fein, daß fich bie betreffenden Beamten hinter bie Albermen geftedt, um bie Behaltserhöhung zu erlangen; man batte ihn, ben Manor, barum angeben follen. Thatfache ift, baf ben Beamten geftern tategorifch ertlärt murbe, bag fie fich mit ben bisherigen Salaren gufriebengeben, ober aber einfach ihr Umt nieberlegen mußten. Gie gogen fammtlich bas Erftere bor. Un= ter ben Enttäuschten befinden sich Benry Lugentirchen, Sefretar im Ober-Bauamt, beffen Salar von \$2250 auf \$2500 erhöht worden war; Wm. Reifenegger, ber Borfteber bes Rarten= amtes, ber fortan \$2100 ftatt \$1800 beziehen follte; bann Dr. Reilly, ber Silfs = Gefundheitstommiffar, Chefclerk James Roche, aus bem Ingenieursamt und mehrere Undere. Rur ber Privatfefretar bes Magors, Ed. Lahiff, und Bautommiffar McUnbrems erhalten bie bewilligte Behalts= erhöhung; sie waren nämlich vorsichtig genug gewesen, ben Mapor borber in's Einverständniß gu gieben.

Söchstwahrscheinlich wird ichon am fommenden Montag bas neue Polizer= gerichtsfuftem eingeführt werben. Sier= | Abend verfprochen werben.

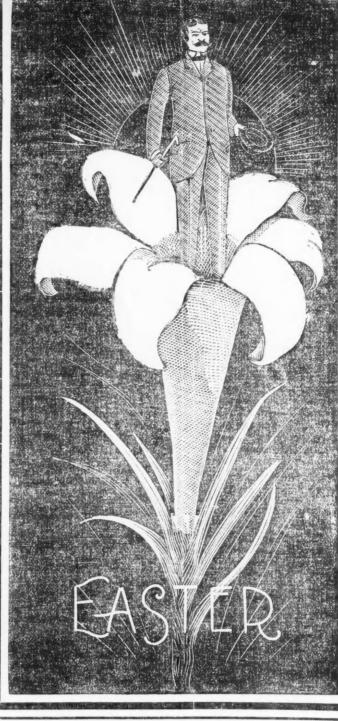

### Eine großartige Unssellung in Srühjahrs-Kleidern === für Oftern ===

zu Preisen, die Euch überraschen werden.

Gine garantirte Ersparnif bon \$3 bis \$5 an jedem Anzug oder Uebergieher von den Down: Town: Preifen.

#### Hier find sie:

| u e | jahrs-Moben, 500 Minier, um davon auszuwählen,<br>am Samfiag                                                                                | 1.45     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|     | Männer-Neberzieher aus feinem ganzwollenen Covert Cloth, mit Italienischem Euch gefüttert, irgend einem \$10 Ueberzieher in Chicago gleich. | 6 45     |
|     | am Samftag .<br>Männer - Angüge aus echten Englischen Meltons und fancy Worsieds,<br>werth \$12.50 bis \$14.50,                             | 9.95     |
|     | am Campag                                                                                                                                   | 3.33     |
|     | Konfirmations:Anzüge für Anaben                                                                                                             |          |
|     | in ganzwollenen Clay Worsteds,<br>Kniehosen-Unzüge                                                                                          | 3.45     |
|     | in Langen-Hosen=<br>Anzügen                                                                                                                 | 4.95     |
| 经   | Beften Junior und Reefer Rinder-Anguge von gangwollenen ichottifchen Ctoffen - regularer \$3.00 Berth.                                      | -1 47.47 |
|     | 1898, Frühjahrs-Fagon Süte in Derby und Gebora.                                                                                             |          |
|     | nacht: und Golf-Rappen für Anaben -                                                                                                         | 110      |

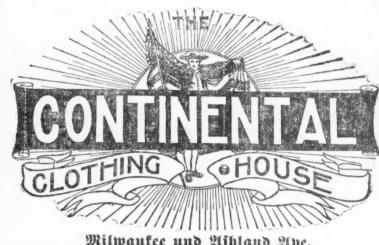

Milwaufee und Alfhland Ave.

nach erhalten bekanntlich bie Boligei= richter ein feftes Jahresfalar, muffen bafür aber alle Burgichafts-Gebühren an die Stadttaffe abliefern. Es befteht die Abficht, bas Armorn-Polizet= gericht bei Tag wie Nacht offen gu halten, während in ben anberen größeren Polizeigerichten Bormittags und Abends Gerichtsfigungen abgehalten werben follen. Die naberen Urrange= ments find aber soweit noch nicht ge-

troffen worben. \* \* \* Die Unabhängige Bürgerparlei bet 21. Ward halt heute, Freitag, Abend in ber Belben-Salle, Lincoln Abenue und Orchard Strafe, im Intereffe ber MIberman-Randidatur Ernft &. Berrmann's eine Maffenberfammlung ab, in welcher, außer bem Randibaten, u. M. John R. Hogan, Dr. B. F. Jone, 3. 3. Großberg, Leo Saltiel und Carl Bogel Unsprachen halten werben.

Der "Deutsch-Demotratische Gilber Club ber 15. Ward", bem mehrere hundert Mitglieder angehören, mird am Sonntag, ben 3. April, in Wenbels halle, Nr. 1504 Milwaufee Abe., ber alle Gefinnungsgenoffen eingelaben

#### Die Bolfebühne.

Upollo Cheater.

Um nächsten Conntag hat bie all= beliebte Soubrette des Apollo-Theaters, Fraulein Laura be Mojean, de= ren portreffliches Spiel ichon fo Biele entziidt hat, ihren Chrenabend. Die alentvolle Rünftlerin wird in einer brer Glangrollen auftreten, und gwar als Tine, in ber urtomifchen Gefangs= poffe "Das Milchmädchen von Schoneberg". Das Stild gehört mit feinem gefunden Sumor, feinen urtomifden Szenen und feinen melobischen Befangen unftreitig gu ben beften Boffen ber Gegenwart und muß felbft ben größten Sypochonder zum Lachen rei= Muger mit ber Benefiziantin befett: Mühlborn - Osfar Befler; Frobberg - Emil Rurg; Beinrich -Bean Wormfer; Stepte - henning Bonfen; Frau Schneeberger - Emma Jermann; Bedwig - Belene Rothweiler: Louise - Rathie Boller. Die Infgenirung und Ginftubirung liegt wieder in ben Sanben bes Direttors Bean Wormfer. Wer fid; alfo einmal bon Bergen amiifiren will, ber berfaume es nicht, am Conntag in's Apollo= Theater zu gehen.

freibergs Opernhaus. Die am lehten Conntag gum Benefig für ben Romifer Ernft Bafully in Freiberg's Opernhaus arrangirte Bor= ftellung mar außerft gablreich befucht. und bie Aufführung ber Befangepoffe "Wenn Leute Gelb haben" ober "Der "Millionenschufter" fand beim Bubli= fum allfeitigen Beifall. Soffentlich hat bon biefer Borftellung an bie Beit ber bollen Saufer ihren Unfang ge= nommen, mas um fo mahricheinlicher ift, als am nächsten Sonntag ein langeres Gaftfpiel bon Jean Wormfer's beliebter Schaufpieltruppe beginnt. Direttor Wormfer hat als Gröff: nungs Borftellung bas Genfations= ftud "Der Leichenrauber bon Chicago" gewählt, welches am borhergehenden Sonntag im Apollo-Theater unter großem Beifall über bie Buhne ging. Da bas Stud nicht nur über fehr bra= matische Szenen, sonbern auch über aute Gefänge und padenben Sumor berfügt und bie Besetzung ber Rollen ebenso gut wie im Apollo-Theater ift, fo tann ben Befuchern ein genugreicher

#### Bur Grinnerung.

Gedentfeier des " Turnverein Dormarts" gu Chren der 48er Revolution.

Unläglich ber geftern Abend bom "Turnberein Bormarts" veranftalteten Gebentfeier gu Ehren ber Boltserhe= bung in den Jahren 1848 und 1849 war der große Saal des Bereinslofals festlich geschmudt. Gine stattliche Un= ahl bon Turnern, auch folche bon an= beren Bereinen, hatten fich mit ihren Damen zu ber Beranftaltung eingefunben, und pünttlich gur feftgefegten Beit tonnte mit ber Durchführung bes Brogrammes begonnen werben. Rachbem as Stein'sche Orchefter eine Oubertiire gefpielt hatte, richtete Turner Jens 2. Chriftenfen einige Worte bes Will= fommens an Die Berfammelten. Der "Harugari Mannerchor" fang ben "Bereinsgruß", und bann erhielt Dr. Gruft Schmibt bas Bort gur Festrebe bes Abends. Der greife Urgt warf gu= nächst einen Rüchlick auf bie politischen Berhältniffe, welche in ber erften Salfte Diefes Jahrhunderts in Deutschland geherricht haben. Er fchilberte, wie im erften Jahrzehnte biefes Zeitabichnit= tes bas moriche "Reich" polution zusammenbrodelte und wie pon bem gemaltigen Rorfen eine Un= menge von altem Blunder mit eifernem Befen aus tem Bege geräumt wurde. Un Stelle bes alten Joches aber hatte ber Eroberer bem beutschen Bolfe bas ber Fremdherrschaft aufgebürdet, meldies bald noch fcmverer brütte als jenes. Es feien bann bie fogenann= ten Befreiungsfriege gefommen. Das bom Simmel Blaue hätten deutschen Fürften Bolfern verfprochen, falls biefe ihnen wieder zur unabgangigen Kontrole über ihre Geschäftsbetriebe

berhelfen wurden. Die Bolter glaub= ten biefen Berfprechungen, opferten gur Nieberwerfung Bonapartes But und Blut, um fpater gu entbeden, baß fie nur für ben Gurften Detternich und für ben Ronig bon Preugen gearbeitet hatten. Die enttäuschten 3bealiften bom Tugendbund geriethen hieriiber in hochgradige Entrüftung und mit ihnen entrufteten fich bie wackeren jungen Leute aus benen fich bie Burichenschaf= ten gufammenfetten. Diefe Entruftung führte zu ber Ermordung bes Litera= ten b. Rokebue burch ben Studenten Cand und zu einem Attentat auf einen höheren Beamten ber heffischen Regie= rung. Dann tam Die Schredensherr= schaft ber Reattion. Der unfinnige Frankfurter Butich unterbrach für ei= nen furgen Augenblid bie Grabesrube. welche man feitens ber Obrigfeit in gang Deutschland aufrecht zu erhalten versuchte, und nach bem Butsch tamen neue Verfolgungen, verschärfte Unter= brudungsmaßregeln. In ben Biergi= ger Jahren begannen Die Bolfer end= sich zu ermannen, und als im Marg 1848 von Paris aus ber Funte herüberflog, tam es zum Krach, plot= licher und schneller als irgendmer es ge= bacht oder geahnt hatte. - Redner tam bann auf bie tattischen Fehler gu fprechen, welche Die Führer ber revolu= tionären Erhebungen sich zu Schulben fommen liegen, auf bie endlofe Phra= fendrescherei im Frankfurter Barlament, auf bas gang unbegründete Ber= trauen, welches man bon Neuem in bie leeren Berfprechungen ber regierenben Baupter fette und ichlieflich auf bie schmählichen Enttäuschungen, mit be= nen biefes Bertrauen belohnt murbe, auf die blutige Niederwerfung ber Re= polution und auf die Rache, welche die Sieger an ben Befiegten nahmen. Turner Suhn von Milwautee

war ber gweite Rebner bes

Stunde lang fehr feffelnb über ben fpeziellen Untheil, welche Die Turnerichaft an ben freiheitlichen Beftrebungen in Deutschland genommen, und schilberte anschaulich, wie später bon ben beutschen Turnern auf ameri= fanischen Boben ein neuer "Bund"

Sangwollene, Runbenidmeiber-Reiter Knichofen

fraftig in die Geschide ber neuen Sei math eingriff. Gefangsborträge bes Internationa= fen Männerchors, ein Geigenfolo bes herrn Stein und andere Mufitnum= mern bildeten ben Reft bes Pro-

in das Leben gerufen wurde, ber that=

#### German American Dental

College. Im Sotel "Bismard" fand geftern Abend unter bem Borfit von Prof. Dr. Müller die Schluffeier des "Ger= man American Dental College" ftatt. Die eigentliche Teffrede wurde von Dr. hurmann, bem Detan bes Inftituts, gehalten und bochft beifallig aufge= nommen. herr hurmann wies in fei= ner Unfprache unter Underem auch auf "Meugeren" ber Unftalt bin. Befannt= lich wird die Schule am 1. Mai Die neuen Gebäulichfeiten Dr. 758-762 R. Park Abenue beziehen, welche zu= nachft hinreichenden Raum für etwa 100 Studirende bieten.

In bem Collegegebaube find enthal= ten: ein Wartegimmer für flinifche Ba= tienten mit der daran grenzenden Rlinit, welche geräumig genug ift, um 16 Operationsstühle aufstellen zu konnen ein technisches Laboratorium mit fünf großen Doppelfenftern, in welchem gu gleicher Zeit 40 Studirende arbeiten fonnen, und bas auch genügenb Raum bietet, um die Aufftellung ber nöthigen Upparate, Defen, Balgen, Breffen etc. ju gestatten; ein chemisches batterio= logisches Laboratorium; ein Borfaal, genugend groß, um Gipplate für me= niaftens 100 Studirende gu gemabren: verschiedene Blage für die Brofefforen

In bem angrengenben Gebäube finb Wohn und Schlafzimmer für bie Stubenten, fowie im erften Stod eine Restauration eingerichtet. Es fonnen hier 15 bis 20 Stubenten wohnen und die Wohnungen werden außer ber ge= funden Lage noch den Borzug der Billigfeit haben.

Durch die. Größe bes Bauplages wird es ermöglicht, je nach Bedürfniß, fotoohl die Lehrräume wie die Bohn= raume zu erweitern. 3m Uebrigen, bemertte ber Redner, werde bas In= stitut feinen alten portrefflichen Ruf zu bewahren miffen.

Diplome murben an bie folgen= Abiturienten ertheilt: Berth, Metlenburg, Dr. Frit Roefer, Rurnberg, und Dr. Frit Deder, Metlenburg. herr Gerth erhielt ben erfren Preis für bas befte Schluß: eramen. Bon ben "Junioren" erhielten bie nachgenannten Berren Preife guerfannt: Emil Rlein, 1. Preis für Die beften operativen Arbeiten: Otto Rohn, 1. Preis für die das beste theo= retische Eramen; Willy Baenfler, 2. Preis für bas beste theoretische Era= men: Guftab Durrer, 1. Breis für bie besten technischen Arbeiten.

\* Der Polizeisergeant James Moo: nen ift bon der Disziplinarbehörde bon ber Anflage freigesprochen worben, ben fürglich wegen Truntenheit in Saft ge= nommenen A. J. Stewart aus Mon= treal bei biefer Gelegenheit mighan=

#### Ball in der Apollo-Salle.

Bum Benefig für Die Angeftellten in Apollo-Halle, jenem populären Theater= und Ballotal an ber Gub= westfeite, an Blue Island Abe., nabe 20. 12. Str., findet heute Abend eine Feftlichteit ftatt, für Die großartige Bortehrungen getroffen worben finb. Bei ber Aufstellung bes reichhaltigen und gediegenen Teftprogramms ift je= ber Geschmadsrichtung, fo weit wie ir= gend möglich, Rechnung getragen mor= Professor Lowrys Orchester wird bie Tangmufit liefern, mahrenb Theaterdirettor Jean Wormfer ein intereffantes Bühnenprogramm borbereitet hat, wobei vor Allem ber Su= mor zu feinem Rechte tommen foll. Un= ter ben in Aussicht genommenen Aufführungen mögen hier nur bie urtomi= iche Bantomime: "Der Dorfbarbier" fowie ein Tableau, betitelt: "Ontel Sam, Columbia und Spanien", be= fondere Ermähnung finden. Die alten Stammgafte ber Apollo-Salle werben es fich jebenfalls nicht nehmen laffen, bollgablig zu bem Feste zu erscheinen. Gin bergniigter Abend barf ihnen mit voller Berechtigung garantirt werben.

#### Deutider Brefflub.

Der Deutsche Preftlub bon Chicago wird am morgigen Samftage, ben 2. April, im großen Speifefaale bes Bis= mard-Sotels, einen Damen-Abend ber= anftalten, ber ausschlieflich bem Sumor gewidmet fein foll. Es ift bie fpezielle Absicht bes Bergnügungsausschuffes, Die Festlichkeit zu einem luftigen April= fcherg zu geftalten, und um ihr biefen Charafter gu geben, werben fcherghafte Bermummungen am Blage fein. Gine paffende Ropfbededung wird ben Theil= nehmern gegen Entrichtung bon 50 Cents, wofür außerbem Bier und falter Imbig frei geliefert wird, beim Gin= tritt in ben Saal überreicht werben, boch würde es bas Romite gern feben, wenn möglichft viele Theilnehmer eine anderweitige fcherzhafte Bermummung anlegen. Bafte tonnen burch Mitglieber eingeführt werben.

#### Erftes Stiftungefeft.

Der Deutsche Frauenverein "Miner» ba" feiert am nachften Conntage, ben 3. b. M., in Donborfs Salle, Ede Rorth Abe. und Salfted Str., fein er= fies Stiftungsfest, verbunden mit Rongert und Ball, wozu alle Freunde und Gönner diefes jungen aufblühen= ben Bereins berglichft eingelaben find. Die Präsidentin, Frau Emma Schlau, wird die Festrede halten, und außer= dem foll ein vielberfprechendes Pro= gramm gur Durchführung gelangen. Als Arrangements = Komite fungiren bie Damen: Frau Werfel, Frau Sperl, Frau Schmidt, Frau Rerleiß, Frau Mertel, Frau Reimer und Frau Quenger. Für gute Mufit und Erfrischungen aller Urt wird geforgt fein.

#### Lefet die Sonntagsbeilage der Abendpoft.

#### Für geiftestrant befunden.

Unter ben Personen, welche gestern bem Frrengericht borgeführt und für geiftestrant befunden worden find, be= fintet sich auch die ehemalige Lehrerin Loretta Rane. Diefelbe ift neun Jahre lang an ber Bancroft=Schule beichaf= tigt gemefen. Bor geraumer Beit muß= te fie entlaffen werden, weil fich bei ihr allerlei Conderbarfeiten bemerklich machten. Gie hat feither ben Schulrath mit Beschwerben, Protesten und Bittgefuchen überlaufen, boch fonnte man ihr beim beften Willen nicht bel-



#### Albenduoft.

Erfdeint taglich, ausgenommen Conntags. Derausgeber: THE ABENDPOST COMPANY. "Mbenbpoft": Gebaube . . . . . 203 Fifth Ave.

Brifden Monroe und Abams Gtr. CHICAGO. Telephon Ro. 1498 und 4046.

preil febe Rummer ..... 1 Gent Durch unfere Trager frei in's haus geliefert Babrlich, im Borans bezahlt, in ben Ber. lich nach dem Anklande, portofrei.......\$5.00

#### Entlaffung der Meconcentrados.

Wenn wirklich nur bas Mitleib mit ben cubanischen Reconcentrados ber Rriegsheherei gegen Spanien gugrun= be lage, fo mußte fie jest bedeutend nachlaffen. Denn ber Generalgouberneur Blanco hat für bie vier westlichen Provingen Cubas ben Befehl auf ge= hoben, ber bie Landleute in ben Stäbten und Sperrforts fefthielt. Er hat ben Flüchtlingen nicht nur bie Rüdtehr auf ihre beimische Scholle er= laubt, fonbern er hat auch angeordnet bag bie örtlichen Behörben Sutten für fie bauen und fie mit Gamereien und Rahrung bis gur nächften Ernte un= terftügen follen.

nach feiner Ungabe find fie feiner: geit bor ben Aufftanbifchen gefloben, bie ihr Gigenthum verwüsteten, und nur weil ber Aufstand jest in ben bier weftlichen Provingen bemaltigt fet, tonnten fie fich wieber bem Uderbau widmen. Auch gibt er nicht zu, daß bie allerdings unleugbare Abnahme ber Bevölferung nur auf Sunger und Entbehrungen gurudguführen fei. Er behauptet vielmehr, es feien fehr viele Cubaner ausgemandert, und die große Sterblichfeit unter ben Reconcentrabos fei hauptsächlich baburch verursacht worben, bak bie an bas Landleben gewöhnten Leute in ben Städten nicht auf bie beränderten Berhältniffe und bie Rathschläge ber Merzte achten wollten. Diefe Darftellung ftimmt mit berjenigen bes Senators Proctor und anberer ameritanischer Augenzeugen nicht überein und ift ohne 3weifel falfch, boch mag man immerhin glauben, bak die Reconcentrados an ihrem Schicfale nicht gang fo unschuldig find, wie fie fich anftellen. Wahrschein lich haben fie nach Urt ber frangofi fchen "Franctireurs" bie fpanifchen Solbaten fehr häufig aus bem Sinterhalt ermorbet ober an bie Mufftanbi ichen berrathen, fobag ber General Wenler fich für berechtigt hielt, fie an Orten zusammenzutreiben, wo er fie beaufsichtigen konnte. Wenn es aber nothwendig war, das gange offene Land bon feiner Bevölferung gu entblößen, fo zeigt das jebem Unbefangenen, wie groß ber Sag ber Cubaner gegen bie Spanier fein muß, und wie hoffnungslos beshalb bie Bemühungen find, bie Infel bauernb an Spanien anzuketten. Was bie cubanischen Landleute bor ihrer Ginpferchung gethan haben, werben fie jest erft recht wieder thun, nachdem fie alle ihre habe und viele ihrer Ungehörigen berloren haben. Dem fpanifchen Statthalter fann bas nicht unbefannt fein, und wenn er fie trogbem entläßt, fo beutet bas barauf bin, baf bie Spanier fich gum Abzuge aus Cuba ruften. Much fie muffen folieglich einsehen, bag eine menschenleere Infel feinen Werth hat, und bag es wahnfinnig ift, Spanien gugrunde gu richten, um Cuba in eine Bufte gu bermanbeln. Gie maren vielleicht längft gur Bernunft gefommen,

Auf alle Fälle ift jest die Urfache gu einem "Sympathietriege" aus ber Welt geschafft. Wenn Cuba auch noch nicht gang "frei" ift, fo ift es nur noch eine Frage ber Beit, mann bie Spanier gang auf ihre herrschaft bergichten werben, benn sie können unmöglich ben Rampf bon Reuem beginnen. Die Ber. Staaten haben feine Beranlaf= fung, Spanien zu bemüthigen und gur Bergweiflung zu treiben. Gie follten großmuthig genug fein, auf bie Befühle eines ehemals großen Boltes Rudficht zu nehmen, bas auf bie letten Ueberbleibfel feiner einftigen Beltherr= schaft bergichten muß und erft in ber jungften Zeit ungeheure Opfer ge= bracht hat. Dem fterbenben Löwen Fußtritte zu verfegen, ift wahrhaftig nicht ebel. Leiber scheint es aber nach ben neueften Depefchen, baf ber Brafibent bem Drude bes Rongreffes gewichen ift und an Spanien ein "Ultimatum" gestellt hat, welches nicht an= genommen werben fann. Das mare bann freilich ber Rrieg.

wenn fie nicht burch bie Drohungen ber

amerikanischen Jingos in ihrem Ra-

tionalftolze berlegt worben maren.

#### Rur ,, moralifd" berurtheilt.

Bom rechtswiffenschaftlichen Stand: puntte aus ift bie Entscheidung bes Richters Waterman in bem Dreperichen Falle wahrscheinlich unanfecht bar. Dreper war befanntlich Schatzmeifter ber Beftfeite-Partbehörde, Die burch feinen Banterott \$319,000 ber= lor. Er murbe beshalb ber Unter fclagung öffentlicher Gelber ange flagt, machte aber gu feiner Bertheibt= gung geltend, bag er fein Bertrauens mann, fonbern ein Schulbner ber Partbeborbe mar, weil er auf die ihm anbertrauten Gelber Zinfen gahlen mußte. Der Richter hat Diese Berthetbigung wiberwillig gelten laffen, und zwar hauptfächlich aus bem Grunde, bag Dreper mit bem Gelbe ber Bartbehörbe Gefchäfte machen mußte, wenn er im Stanbe fein follte, Binfen an fie abzuliefern. Das Gefet ber pflichtete ihn nicht etwa blos, Binfen ju gahlen, falls er felbft melde erhielte, fonbern es machte ihm bie Binfengablung unter allen Umftanben gut Pflicht. Er war also gezwungen, bas Gelb nugbringend angulegen, und wenn ihm gu biefem Zwede feine eige- rufes angeflagt. Bas haben Gie gu

war bas eben eine irrigeMeinung. Auf | ber Parifer Fatultät; bier ben Ginmanb bes Staatsanwaltes. daß die Dreper'sche Bant schon gah= lungsunfähig war, als ihr bie Bartgelber jugeführt murben, fonnte ber Richter nicht eingehen, weil davon nichts in ber Anklageschrift geftanben

Solche Folgen hat die Gewohnheit

unferer Gefengeber, jeden einzelnen Fall durch ein Gefet beden zu wollen, statt allgemeine Grundsätze aufzustel= len. Die meiften Schatmeifter ber Stäbte und Steuerbehörben in 3Ui= nois hatten bie öffentlichen Gelber in benjenigen Banten binterlegt, Die für fie Bürgichaft leifteten und theilten fich mit ihnen in ben Binsgenuß. Mut biefe Gepflogenheit mar bas Gefet berechnet, welches ihnen vorschrieb, etnen Theil ber Binfen berauszugeben. aber baran murbe gar nicht gebacht, baß ber Schatmeifter hin und wieber feine eigene Bant haben und ibr bie öffentlichen Gelber zuführen fonnte. Tritt aber biefer Fall ein, und wird ber Schahmeifter als Banquier gablungsunfähig, fo fann man höchftens feine Bürgen berklagen. "Moralisch" ift Dreper natürlich ein Spigbube, aber bas Strafrecht tann ihm nichts

#### Die Bielweiberei in Utah.

Un bie Erwähnung ber Mormonen= firche und des Mormonenthums fnüpft fich für bie meiften Menschen gang unwillfürlich ber Gebante an bie Bielweiberei, an bie "Haremswirth-Zage", babei aber lebt man in bem frommen Glauben baß biefe "eigenarti= ge Ginrichtung" heute in Utah zu ben Dingen gehört, die ba waren, und bag bie Bielweiberei unter ben Mormonen nicht häufiger fei als unterUnders= gläubigen. Daß fie, wenn überhaupt, in Utah unter benfelben Berhältniffen und Bedingungen geübt werbe, wie gum Beifpiel bier in Chicago, bas heißt im Berftohlenen und ebenfo ohne Die gefellschaftliche und eheweibliche wie bie gefetliche Billigung. DiefeUnnahme aber icheint boch irrig zu fein, wenn man nach ben Thatfachen urtheilen will. bie bas in Richfield, Utah, erscheinenbe Blatt "The Abpocate" befaunt gibt. Die Spalten biefer Zeitung enthal=

ten eine Menge von anscheinend zuver=

läffigen Mittheilungen, aus benen her=

porgeht, daß wenigstens in den fleine= ren Stäbten und Ortschaften bes Mor= monenstaates die Vielweiberei noch fortdauert und bon ben "Brominenten", das heißt von ben hervorragenden bermuthlich "beften" Burgern ganz offen geübt wird. "In Rich= fielb", heißt es im "Advocate", "sind "mehrfache Frauen" nicht gerade häu= aber auch nicht felten". Die Stellung folder Frauen ift allgemein befannt, und weder für fie noch für ihre Gatten entspringt daraus irgend velche Schädigung ihres gesellschaft= lichen Unsehens. Bon Schande ift feine Rebe. Diefelbe Zeitung lentte unlängft die Aufmertsamteit auf bie= fen Stand ber Dinge in einem Artifel, ber einige weniger elegante als beutliche altfächfische Bezeichnungen für bie Glieder folder "Bieleben" anwandte und in welchem gefragt wurde, warum die Ortsbehörden feinen Berfuch machten, biefe unverschämten Gefetwerletzungen zu ahnden. Gin "Ent= rüftungsfturm" unter ben Mormonen bes Ortes mar bie Antwort und eine ber "mehrfachen Frauen" rächte bie ihr und ihresgleichen in bem "Ubvocate" widerfahrene Beleidigung badurch, baß fie bem Rebatteur eine träftige barauf auf ber Strafe begegnete. Run, bergleichen fommt ja wohl anberswo auch bor, auch Damen, Die fich als Rebenfrauen gut driftlicher Burger anfehen, find schnell, ja besonders schnell bereit, ben "Insult" ber Renn= geichnung ihre mahren Stellung burch Dhrfeigen ober Beitschenhiebe gu ra-Der Ulager Fall ift aber barin verschieben und beshalb be= geichnend, daß das Borgehen jener "mehrfachen Frau" "allgemeine Billigung" fand. Der Burgermeifter des Ortes Richfield, selbst ein Mormonenbischof, hat, so theilt der "Ud= vocate" mit, die schlagfertige Dame megen ihres ichnellen Sandelns belobt und foll erflärt haben, bag er, wenn bies in feiner Macht ftunde, jedes Rir= chenmitglied erfommunigiren wurde. bas ein Blatt in feinem Saufe bulbete, welches berart gehäffig von ber Boly= gamie fpricht. Wie biefer ehrenwerthe Bürgermeifter, fo haben mehrere Mor= monen-Blatter ben "Abvocate" aut das Kräftigste "benaunzt", aber sie haben gar nicht versucht, die Behauptun= gen biefes tegerischen Blattes gu miberlegen ober auch nur abzuleugnen. Muf ber anberen Geite ftogen natürlich auch die "Gentiles", die Nichtmormo= nen, in's horn, und es hat fich eine Wehbe entwidelt, bie noch recht lebhaft

gu werben beripricht. Mus alledem geht aber boch herbor, baß es mit der Bielweiberei in Utah praftisch noch lange nicht zu Enbe ift, wenn fie auch gefetlich ichon längft für tobt erflärt wurde, und bag lanoft nicht alle Mormonen, bie an ber Bielweibereilehre festzuhalten entschloffen waren, nach Merito auswanderten.

3m llebrigen will es, bom mormonifchen Standpuntte aus, boch als Gi= pfel ber Dummheit erscheinen, eine offentliche Grörterung biefer Frage gu beranlaffen, benn fo geneigt man auch fonft fein mag, ein Muge gugubruden, fo muß biefes "Undaslichtziehen" ber alten Beule boch ein scharferes Unfaffen zur Folge haben.

Die Welt will betrogen fein. In Paris erfcheint bor bem Straf= gericht ein Quadfalber, ber in einem Mußenviertel ber Stadt heimlich fein Beschäft betrieb: "Gie find unge= fehlicher Ausübung bes ärztlichen Be-

mein Diplom." "Gehört Ihnen bies wirtlich?" "Mein Anwalt wird Ihnen alle Beweife beibringen." "Aber marum haben Gie, obwohl Gie wirflich Urgt fein wollen, ihren Beruf heimlich geübt, wie die Polizei feftgeftellt bat?" In bem Biertel, wo ich mit Frau und Rindern wohne, mit bem Schild als Doctor medicinae an ber Thur, habe ich nur wenige Rrante. In ber Chapelle (Außenviertel) aber, wo ich in einem unanfehnlichen Saufe blos ein Abftei gequartier habe und heimlich Rrante empfange, um als ein echter Quadfal ber zu gelten, habe ich großen Bufpruch Was mir bort ichaben wurde, ift mein Dottorbiplom, meine amtlich erfannte

Gigenschaft als Urgt." Der faliche Quadfalber, aber echte Mrgt, wurde freigesprochen, ba fich die Wahrheit feiner Angaben bestätigt fant. Der madere Mann hat, um feinen Lebensunterhalt zu erwerben, ben richtigen Weg gefunden, wie am beften ber Quadfalberei beigutommen ift. Die Bahl berjenigen, Die eine Borliebe für Quadfalber und Beilmänner aller Art haben, ift noch immer Legion, nicht nur in Paris und London überhaupt, sondern ebensowohl hierzulande. Gelbft unter ben Gebildeten finden fich genug solcher Leute. In Paris hat bie Hälfte ber 2500 Mergte wenig zu thun und leidet Roth, mahrend einige Sundert Quadfalber fortbauernd gute Befchäfte machen. Dehr als einer biefer Quadfalber bezahlt einen Urgt, ber ihm als Deciblatt bient, ihn bor ge= richtlicher Uhndung fchütt. Auch einige Diefer Leute find trot ber Fafultat amtlich ermächtigt ober boch gebulbet. Go ein früherer Schantwirth, ber eine ungewöhnliche Geschidlichfeit befitt, Berftauchungen und Berrenfungen gu beseitigen. Er hat alle Tänger und Tängerinnen ber großen Oper und ber Theater, fowie auch Beamte und pornehme Familien gu Runden.

Mus Jerufalem wird berichtet: Auf ben Besuch bes Raifers Wilhelm ruftet man bon berichiebenen Geiten aufs eifrigfte. Die türtifche Regierung, Die bem hohen Gafte bie Ehren gu ermeifen hat entfandte an Stelle bes im Berbft abgegangenen Ibrahim Bafcha einen neuen Gouberneur bon Jerufalem, ber ber beutschen Sprache mach: tig ift, ben bisherigen britten Gefretar bes Sultans, TewfitPascha. Zwischen Jerufalem und Bethlehem, Jerufalem und Jaffa wie Jerusalem und Jericho werden die Strafen gründlich ausgebeffert, was gerade fein überflüssiges ift. Auch wird die uralte funftvolle Wafferleitung, bie von ben großen Sammelbeden ber fogenann= ten Salomonischen Teiche bei Bethle= hem nach Jerufalem führt, foweit wie ber hergeftellt, bag bas Baffer Jerufalem auch wirflich erreicht, Dinge, bie man in Jerufalem lang erfehnte und als bankenswerthe Bugabe gur Ehre bes taiferlichen Befuches hin nimmt. Bei ber beutsch=ebangelischen Erlöserkirche handelt es sich nur noch um die innere Vollendung und Auftattung. Das Aufzieben ber aus Apolba gefommenen Gloden bereitete einige Schwierigteit; es mußte erft bas Be= rüft verftartt werben, ba bie größte Glode bas bedeutende Gewicht bon 1500 Rilogramm bat. Die Deutschen haben in ber Neujahrsnacht ben Gruß ber Gloden als einen Gruß aus ber Beimath freudiaft aufgenommen. Der ette Winter bilbete in Gerufalem eben= eine Ausnahme von der Regel wie in Deutschland, nur in umgekehrter pfindliche Kälte und mehr Schnee und Eis als feit vielen Jahren. Die Rältegrabe maren ja allerdings nie hoch, nur wenig unter bem Gefrierpunft; aber ba man auf Ralte nicht eingerich= tet ift, haben Menschen, Thiere und Pflanzen gelitten, und zwar nicht blog im Bebirge, wo fogar einige Menfchen erfroren find, fondern auch in der tiefer gelegenen Ebene im Weften; ja, fogar bie Forbanau hatte Gis und Schnee, was feit Menschengebenten nicht ba war. Doch hofft man, bak bie Ralte neben bem Schaben an ben Obstbäumen und Gemüfeland auch Mugen bringen werben. Läftige Chablinge haben die Feigenbäume seit Jahren zugrunde gerichtet, so baß fie feine ordentliche Frucht brachten, und Beuschreden haben seit lange reglmähig streckenweise die Saaten verheert. Nun glaubt man, daß die Rälte die Schädlinge und beren Brut vernichtet habe. - Unter ben Deutschen in Jerufalem herricht feit bem legten Sahre ein regeres archaologisch-wiffenschaft= liches Intereffe, wie man aus ber gahlreichen Betheiligung an bem beutschen Berein gur Erforschung Palaftinas schließen muß. Die brei anderen beut= schen Bereine in Jerufalem haben nationales Geprage: Der Deutsche Berein, ber freie beutsche Berein ber Tem: pelgefellschaft und ber Allbeutsche Berband, ber ben 3wed verfolgt, von al-Ien Conberintereffen und Conberan fichten abfebend, ein Sammelpuntt

#### Lofalbericht.

für alle Deutschen in Jerufalem gu

Der ftellvertretenbePolizeichef Lewis at gestern, berschiedentlicher Bergeh= ungen wegen, beren biefelben schulbig befunden worben find , bie Boligiften Thomas Birmingham, Edward New= haus, Vincent Stiba und Ebward C. Doering aus bem Dienft entlaffen. Birmingham hat feiner Zeit für bas bom Bolfsmunde "Der 'Anüppelhan= getaufte heumarkt = Denkmal Modell geftanden. In Anfehung die= fes Umftandes ift ihm viel nachgefeben worden. Man hat ihn, feiner unheil= baren Truntfucht wegen, icon mehr= fach gemagregelt, aber immer wieber in Gnaben aufgenommen. Jest burfte feine polizeiliche Laufbahn aber für ne Bant am geeignetften ericien, fo ermibern?" "Ich bin Urgt, Dottor immer abgeschloffen fein.

Bouverneur Tanner hat bie fürglich bon ihm berfügte Abfegung bes Obriften Marcus Ravanagh bon bem aus Irlandern beftehenben Regiment rudgangig gemacht. Die Absetzung follte eine Strafe bafür fein, baß Ra= banagh fich mit feinem Regiment un= befugter Beife an ber St. Batrids= Parade betheiligt hatte. Ravanagh hat aber nachgewiesen, bag er bei bem Brigade=Rommando um die fragliche Erlaubnig nachgesucht und diefelbe er= halten hatte. Obgleich nun Brigabe= General Wheeler, ber zur Zeit nicht in ber Stadt mar, mit ber Ertheilung ber Erlaubnig perfonlich nichts gu thun gehabt hat, fonbern biefe bon feinem General-Adjutanten gegeben worden ift, bat man in Springfield ben Unlag noch benutt, um herrn Wheeler gu veranlaffen, mit feinem gangen Stabe abzudanken. Bu diesem Stabe gehör= ten: Dberft=Lieutenant Bierrepont= Ifham, General-Abjutant; Dberft= Lieutenant LeRon Stewart, General= Infpettor; Oberft-Lieutenant John Milton Oliver, Auditeur; Dberft= Lieutenant F. H. Ran, General=In= speltor ber Schießübungen; Dberft= James S. Etheridge, Lieutenant Stabsargt; Major Robert G. Clarfe, Berpflegungs=Rommiffar; Major 30= feph S. Barnett, Quartiermeifter; Die Bremier=Lieutenants Millis Counfel: man und Gilbert M. Weets, Adjutan= ten. - Das Rommando ber Erften Brigabe übernimmt vorläufig Dberft Benry 2. Turner bom Erften Regi ment, für die Dauer wird aber Bouverneur Tanner wohl feinen Freund, ben Riftenfabritanten henry B. Marmell, bamit betrauen.

#### Mehr Goldminen.

nanden Landestheilen, Die bisber Riemand in Ber dacht hatte, daß sie goldhaltige Erzadern in sich ber gen. Zefolge der Entdedungen individueller Gold fucher bat fich eine gewaltige Mineu Induftrie gu Berfigung in der Gestatt von Sostetters Magenbit-fters, das Maloria, Ensbepfie. Rieren- und Blasen-leiden, Gickt und alle Alterebeschwerden schnell, fi-cher und ein für alle mal furtet.

In bem 14. Stodwert bes Monab= nod-Gebäudes tam geftern im Lager= raum ber Berting Glectric Company ein Teuer aus, bas Schaben im Betrage von \$1000 angerichtet bat. Bei ben Löscharbeiten zeichneten fich zwei Mitglieder ber Saten= und Leiter= Rompagnie Rr. 1, Carl Elfeld und Stafford Siden, burch die Bollbringung eines außerordentlichen Rraft= ftudes aus. Diefe beiden Manner ftiegen nämlich mit einem Schlauche auf einer Brandleiter bes 17 Stodwerfe hohen Gebäudes bis jum Dache besfelben empor, befestigten ben Schlauch an bem Munbftude ber nachften Bafferröhre und fletterten bann bis gum 14. Stodwerf guriid, mo es ihnen gelang, bas Weuer von einem Genfter aus mit Erfolg zu befämpfen.

Ipril foll in Will. S. Jung's Salle, Itr. 106 Dft Ranbolph Str., anläglich bes 83. Geburtstages bes Altfanglers, Fürften Bismard, ein folenner Rommers abgehalten werben. Alsurrange= mentstomite fungiren bie Serren Emil Soechfter, William Forft und henrh Sachmeifter. Gintrittstarten, gum Preife bon 75 Cents, wofür Gffen und Betrante frei geliefert werben, find bei herrn Jung zu haben.

3m Rürschnerlaben. - Dame: "Ich möchte gern einen Marberpelg, haben Gie welchen?" - Rürfchner: "D ja, merbe gleich nachfeben! D meh. alle verschwunden! 3ch febe eben, bag ich teinen Marberpels mehr habe, fon= bern einen elligmarber."

- Rührende Bunfche. - Melteres Mädchen: ". . . Ich möchte halt gar zu gern berheirathet fein!" - Freundin: "Uch, wenn ich nur wenigftens Bittwe mare!

auf dem Lande nicht zu gebrauchen!?"

#### Zodes-Mugeige.

Freunden und Berwandten die traurige Rachricht, f unicre liebe Mutter, Schwiegermutter und Groß:

Frau Ratharing Eduberth, geb. Spindler, Allter von 68 Jahren am Donnerstag Radmitta 4 Uhr nach furver Krantheit sanft im Kerrn ent afen ist. Die Seerbigung sindet faat am Sant-i, den 2. April, Morgens 10 Uhr, von 36/9 Edent th Ave. ans nach der St. Georges-Kriche nic da nach dem St. Marien-Gottesader. Die trau den Kinterflichen.

u Sinterbiteorien. Haggie Wirth u Philippine, Töchter. Naggie Wirth, Schwiegeriobin. Inna Schwbert, geb. Keftel. Karolina Schubert, geb. Keffer.

Beinrich Zimmermann

#### Todes:Mngeige.

Fredn Siewert, Louise Siewert, Rinber. 3da Siewert, Schwiegertochter. fr, fo

Treies Auskunfts-Bureau. Bohne toftenfrei tollettirt; Rechtofachen alles Art prompt ausgeführt. 92 da Saffe Str., Bimmer 41. 4mg'

Melbungen über große Goldfunde tommen nicht llein aus ber Rlondife-Region, fondern auch aus

#### Gine Braftleiftung.

#### Bismard-Rommers.

Beute, am Freitag Abend, ben 1.

#### Lefet die Sonntagebeilage der Abendpoft.

- Boshaft .- Ravallerift: "Und wie haben Gie benn ben Gaul genannt?" - Conntagoreiter: "Torpebo." - Ravallerift: "Wohl, weil er

#### Todes:Mingeige.

rmandten und Freunden bie traurige Radricht nein geliebier Gatie, unfer Cobn, Bruder und iegeriobn

#### aden und Befannten Die traurige Rachricht,

3da Ciewert, geb. Maad,

## frühjahrs-Eröffnung

den 2. April Samstag den 2. April

..und...

MAIN STORE

Musik

Souvenirs.

Frühjahrs:Anzüge für Männer.

Durchaus gangwollene Caffimeres, und Cheviots. Diefes fruh-jahrs allerneuefte Schattirungen, Schnitt nach ber richtigen

agon und durchaus gut geschneibert. Unten \$7.50

rungen. Angüge, die so gut passen und so \$10.00 gut sind wie die, wofür Eure Schneider \$10.00

Feine Dreg:Anzüge für Männer.

Bemacht aus bem feinsten seibengemischten Borfteb, importirten Cheviots, Knopiloder find bei Sand gemacht, Schultern und Kragen bei Sand mattirt, Schnitt nach ber allerneuesten Mobe, alle die neuesten Schattirungen und Misch- ungen, und die Preise sind garantirt die \$15.00

3 Stude Anzüge für

Anaben.

Größen 10 bis 16.

Ganzwollener blauer Che-

viot Rod, Sofe u. Befte,

Beite, gut gemacht und

perfett figenb

einem \$4.00 Angug,

fauft, gleichkommenb,

Frei! Gin Ball und Bat mit jedem Anaben: Mugug.

Socifeine Sandichuhe. 25 Augend von Ablers be-ribmten. Dreg Gloves", die überall für \$1.00 verfauft wer-ben, alle neuesten Schattrungen,

ben ihr anbergmo

und irgend

Knaben=Kleider=Dept.

Reefer=Anziige

Größen 4 bis 16.

Ein ungeheures Affort i=

ment fomobl pon ein:

fachen als auch fanen

Mijdungen, in allen

Schattirungen, nach ber neuesten Sashion ge-

ichnitten, burchweg mit

Geibe genäht und werth

\$1.98

unfer Preis

für Anaben.

#### HALSTED UND VAN BUREN STS.

Unfer Gröffungs-Berfauf wird unfere Runden u. Das Publifum Der Beftfeite wiederum überzeugen, daß bei uns 81.00 ftets 100 Cents bedeutet, niemals weniger, juweilen fogar mehr.

#### Frühjahrs-Ueberröcke und Anzüge.

Frühjahrs-lieberröde für Männer.

Rad ber neueften Sagon geschnitten, gemacht von feinen gangwollenen Covert Cloths. Gin befferes Rleidungsftud als 3hr fonitwo für \$7.50 befommen fount, aber hier zu verfaufen für . . . . Neberröde sind das Richtige für elegante Leute. Unser Mittel-Preis Rod, ift gemacht mit banbeingesatter Rabt und von uns für gute Arbeit garantirt. Die Läden unten in ber Stadt zeigen fie gu \$10 an,

#### Seide gefütterte Ueberröde.

Dies ift einer von unferen begehrenswertheften Roden, burch-weg gefüttert mit reiner gefarbter frangofifcher Geibe, bubich geschneibert und gefinish in ben besten facons. Dieselben werden in anderen Stores \$10.00 als Berthe für \$15.00 gezeigt.

#### Knaben-Kleider-Dept.

Angiige für Anaben.

Gangm. ichmarze, blaue fanen Cheviots, nach ber viots in Kombinationneueften Facan gemacht, Farben, große fancy Rrafehr bauerhaft. ausge-

Größen 13 bis 19

Größen 3 bis 8. Gangwollene fancy Che-

Anaben.

Beftee-Anglige für

ausgezeichnet gearbeitet, gen, hubider Bandbeiat, außergewöhnlicher Werth zeichneter Werth gn \$6, Gröffnungs : Breis

Männer-Ausstattungs-Department. Alle hochseinen Reuheiten werden Ihnen hier gezeigt - und die Freise find folde, daß 3fr nichts zu entbehren braucht.

Alle höchseinen Zeuheiten werden Ihnen hier gezeigt — und die Treise sind solche, das Valesbinden.

Wir glauben daß untere Hollender Zeuter der Kanch-Semden.

On Tokend Hollender mit Leder-Enden. Lauter nenette Wir koloffale Ausbucht.

Wir nachen die Gesche Geder Lauter nenette Wir der foloffale Ausbucht.

hut: und Schuhe:Departement.

für gutes Leber wird garantirt. Gröffnungs. Breis . . . iefe Coube garantiren mir bab fie aus autem nicht bas ift, was es fein foll, geben wir ein

Couhe für Rnaben - Grogen 9 bis 134

- Es find fo gute Schuhe, wie fie andersmo für \$1.25 verfauft werden-nur ichwarze Schuhe

neues Paar. Eröffnungs-Breis..... \$1.25 Soube fur Anaben-Diefes find bie baner-

## Main Store.

halfted und Van Buren Str. Offen bis 11 Uhr.

## angepaßt. Wir garantiren jedes \$1.39

#### Tam D'Shanters.

#### Manner=Edube-CatinRalbleber, Ruffia Tans-alle Fagons und Breiten - fehr mobern und auch fehr bauerhaft - jebes Paar ift aa= Reinfte Manner=Schuhe-Ruffifch Tans. Bici Rib und Batent Leber in allen neneften Jagons und Breiten - \$4.00 Werthe - jebes Paar ift garantirt

Gin großartiges Affortment in all ben

Männer-Büte.

All bie neuen, eleganten Fagons und Schattirungen in Febora oder Derby Mobe. Ausgezeichneter Berth \$2. Unfer Eröff= \$1.50

## Breis \$2.98 Main Store.

Halfted und Van Buren Str. Offen bis 11 Uhr.

#### Zodes-Mingeige.

Freunden und Befannten Die traurige Rachricht, ACNES Marn Bretel, geb. Weftfall,

Mart von 22 Jahren und 14 Tagen janft enten in. Die Beredigung findet fiatt am Sonn-Radmittig um 2 Uhr vom Trauerbaufe, Rr. R. Hermitage Abe., nach Rofehill. Georg Prechel, Gatte. Mrs. Dera Beiftall, Untier. Pred. Beitfall, Unnie Beitfall, Mrs. Ida Lutz, Tora, Bertha, George, Mabel Weltfall, Gejchwifter.

Geftorben: Mary 21. Sittig, am 31. Marg

#### Deutsches HOOLEY'S Direftion-Welb & Wachsner.

Conntag, den 3. April 1898:

29. und borlette Abonnements-Borftellung:

Der

erfolgreiches ? Senfations= jtiid. Sige jest gu baben.

FRANZ AMBERG, Kandidat für Affessor des West Town.

9. 2Bard. Demokr. Malfenversammlung heute, Freitag Abend, NETHERWOOD'S HALLE, Ede Taplor Str. n. Marfifield Ave.

Sprecher:
D. J. McMahon,
Tho. Brontr,
G. J. Gacob Jngenthron,
G. J. Gunderton, und die Weit Town-Kanthotaten.

## McVickers Theater.

SORMA Gine Woche, beginnend Conntag, den 3. Abrit: Sonntag und Montag Abend: "Kora". Dienflag: "Chprienne". Mitthooch Mattinee: "Nora". Mitthooch Ibend: "Chprienne". Donnerftag und freitag Abend: "Geberfenne". Sinderine freitag Abend: "Ghprienne". Samftag Abend:

,Untreu" Sige jest gu haben.

## Stimmt

## James J

Demofratischer Randidat

## ASSESSOR,

North Town Tidet.

An ber "Aurora Salle", Gede Mitwaufee Abe.
und huron Str. wird faglich von ben besten Professoren Stat-Unterricht ertheilt. Schiller werden jederzeit mentgestlich aufgenommen. Der "Aurora Schi-Kible" berfammett fich jeden Lonnerstag Abend und Sonntag Rachmittag um halb 3 Uhr.

OSTRICH BOA MANUFACTURING CO., Repariren, Farben, Kräufeln von Boas, Blumes, Tips.
31m31m0 209 State Str., Ecke Adams

## H. REGENSBURG'S SONS,

Groceries, Fleisch, Wein u. s. w.. 264-266 STATE STR.

#### Bargains für Samstag!

Befte Creamern Butter, per Bfund Bang frifde Gier, per Dugend . Gertimer Rahm:Rafe, bas Pfund \$1.60 Fancy breffed Chidens, per Pfund Große junge Turfens, per Bfund . . . . . 111c Fancy Broiler Epring Chidens, jebes 25e bis 30e Grifche breffeb Enten, per Pfund . . . . 11e Gurten, jebe . Cellerie, großer Bunch . Radieschen, 3 Bunches für Fanch große Bitronen, per Dugenb . Beef Smeet Breads, per Bfund . . Rative Roaft Beef, per Bfunb . . . . Beef Tenderloin, per Pfund Camb Stem, per Pfund . Quart-Flaiche Bort: ober Cherry Wein . .

#### Quart-Glafche reiner alter Whisten . Beaver Linie.

Königl. Voll- Paffagier- Dampfschiffe fabren jeden Rittwoch von St. John, R. B., nach

Tidets nach Europa .... \$26.00 Zidete von Guropa ..... \$30.00

#### Farmländereien. Sabe mehrere taufend Ader gntes Prairies u. Walds-land, ebenfo Frichtländereien und verbefferte Fraumen aum Bertauf unter leichten Bedingungen. Wein 3br Euch irgendwo austebeln wollt, fprecht vor ober ichreibt

186 A Sud Clarf Str., Tel. Main 4288. Chicago, 3ll.,

C. F. Wenham, General-Agent,

PATENTE beforgt. Erstnbungen Beichnungen ausgeführt. Prompt ichnel, reell. MELTZER & CO., wälte 11. Ingenieure. SUITE 83. McVICKERS THEATER. 1601

"Jeder Arbeiter ift gezwungen, ber felbit erlebten Fall mittheilen: Muf ber Grube, mo ich arbeitete, maren 14 Mann, bie nicht ber Union angehörten. Diefe Leute murben aufgeforbert, fich in ben Berband aufnehmen gu laffen, was fie aber nicht wollten. Der Betriebsführer murbe aufgesordert, Diese Leute zu entlaffen, mas ber Mann berweigerte. Da murbe burch heimliche ten. Gben weil ber Schnaps hier fo Abstimmung beschloffen, bie Arbeit nie= theuer ift, wird er mehr literweise geberzulegen; Montags nach Beendigung ber Schicht murbe gefündigt bon ber Belegichaft (451 Mann). Da erflarte Barlamentswahl im vorigen Commer ber Betriebsführer, er nehme bie Run= bigung nicht an, er wolle bie Leute ent= laffen, nun ertlärten fich bie 14 Mann bereit, ber Union beigutreten. Die Leute mußten jeber noch 10 Schilling Strafe und Entichadigung für die ent ftandenen Roften bezahlen . . . Gin Streitenber ichlug einen arbeitenben Laternenangunder und erhielt bafür 15 Schilling Strafe. Solche Fälle tom= men bei Streifs überall bor und laffen fich auch nicht gang vermeiben. Aber bas größte Unrecht üben beutsche Staatsanwälte und Berichte wenn fie ben Arbeitern gegenüber eine gu fcharfe Rontrole ausüben. Die Streifenden üben allerbings auch ftarten 3mang unter fich aus. Wird ein Streifrecher ober, wie er hier genannt wirb, ein "blackleg" auf ber Straße angetrof= fen, fo bewerfen fie ihn mit faulen Früchten ober fie geben ber Strafen= jugend ein paar Bennies, und die be= forgt bann bas Beitere. Gin Fuhrmann (blackleg) wurde burch bie an= geführte Behandlung foweit gebracht, baß er auf einer ber Sauptftragen fein Fuhrwert im Stiche ließ und fich aus bem Staube machte. Es fehlt babei nicht an Beluftigungen. Man betrach= tet biefes alles mehr bon ber humo = riftischen Seite (!), mogegen man in Deutschland Baffengewalt braucht, und gerade baburch wird am beften bewiesen, bag bas beutsche Bolt in Rlaffen eingetheilt ift."

gendermaßen:

"Gine Magregelung einzelner un= liebsamer Berfonen burch bas Geben | gu beilenbes Leiben ift. bon ichlechterer Arbeit fann bier gar nicht portommen, weil alle brei Monate Die Plage burch bas Loos gewechselt ben Ropf gerbrachen, bis biefelbe por werben, und zwar geschieht bas folgen= bermagen: Gine Boche bor bem erften neuen Dospepfie-Beilmittels in ber Tage eines jeben Bierteljahres, und zwar auf ben Freitag Nachmittag, tom= men 3 Mann pon ber Union (Gemert= verein ber Bergleute) und 3 Beamte ber | Art von Magenleiden ficher und dau-Grube in einem bon ber Union gemie= theten Lofale gufammen. 3mei Schulfinder gieben die Nummern und Namen, was bon biefen 6 Mannern beauffich= tigt und angeschrieben wird. Um ba= räuffolgenben Samstag bringt Jeber feine Arbeitsfachen auf Die neue Stelle und geht bann wieber nach Saufe. Der Attorblohn ift ein fester und richtet fich genau nach bem Steigen und bem Fallen ber Rohlenpreise. Dem eng= lifchen Bergmann ift jebe Bequemlich= feit gestattet. Jeber Rohlenhauer hat eine fleine Bant in ber Große einer ge= wöhnlichen Fußbant, die gang genau nach ber Lage ber Rohle gemacht ift, er tann fie boch und niedrig stellen. Er arbeitet ftets in figender Stellung, mit Musnahme, wenn bie Roble fent=



Expels Sleeplessness from your bed chamber and gives you sweet refreshing sleep in-stead. Calms the nerves. Feeds and rests the brain

VAL BLATZ BREWING CO. WILWAUKEE. Chicago Branch: Cor. Union and Eric

TELEPHONE 4357.

viel, weil ber Glenbogen bes linten Urmes auf bem linten Bein ruht und fomit ber Dberarm, fowie bie Bruft nicht viel gebraucht merben. Die alten Leute haben einen Plat für fich; es ift fo eingerichtet, baß fie eben fo viel ber= bienen tonnen wie die jungen Rohlen= hauer. Es fieht gefpenfterhaft aus, wenn man gu ben alten Leuten auf bie Arbeitsftelle tommt und Manner bon 60 bis über 70 Jahre alt mit ichneemei= Ben Barten arbeiten fieht."

Dem preußischen Finangminifter

wäfferig machen: tann fich Giner für 2 Mart einen icho= Getrunten wird hier, wie ich glaube, eben fo viel wie in Deutschland. Die Frauen faufen bier mehr wie in feitsbereine. Bas bas Schnaps= trinten anbetrifft, fo wird in Deutsch= fchland bedeutend mehr getrunfen, an Schnaps wie an Bier. Un Geldwerth aber wird hier ficher mehr bertrunten. in Deutschland toftet bas Liter manch mal nur 65 Pfennige. Gin Liter Bier toftet bier 5 Bence, bas find nach beut= Union beizutreten. Ich will hier einen schem Gelbe etwa 43 Pfennige. In Deutschland gibt es viele Urbeiter, welche am Lohntage mit einem großen Rruge in die Stadt gehen und fich 5 bis 6 Liter Schnaps für 14 Tage fau= fen, mofür fie 4 Mart bezahlen. Dieje Arbeiter wurden ficherlich auch große Mugen machen, wenn fie hier für Diefelbe Menge 30 Mart bezahlen miiß= holt, wie bas in Deutschland bei vielen Arbeitern Gebrauch ift. Bei ber letten tonnte man auf ben Wahlaufrufen le= fen, bag in England jährlich 5,000 .= 000 Pfund an Schnapsfteuern an ben Staat gezahlt murben."

#### Das Problem gelöft.

Die neue mediginische Entdeding erprobt. Resultate der Proben bei verschiedenen Urten der Dyspepfie.

Chronische Unverdaulichkeit ober Duspepfie, ein fehr häufig auftretenbes llebel ift mabrend langerer Beit bon ben fähiaften Mergten als ein febr ern= ftes Leiben angesehen worden, bei welchem feine Zeit verloren werben follte, daffelbe sofort imUnfang richtig zu be= handeln, denn fürglicheUntersuchungen haben ergeben, daß fehr ernftliche, ge= fährliche und unheilbare Rrantheiten aus einfacher Dispepfie ober Unverbaulichteit entstehen fonnen.

Sarnruhr ift einfach nur eine Urt bon Unberdaulichfeit, bie Buder= und Stärte=Stoffe in ber Speife find eben einfach nicht affimilirt. Bei ber Bright= fchen Rrantheit ift bas Giweiß nicht richtig affimilirt. Bahrend Schwindfucht und Dispepfie 3millingstranthei= ten find, fteht es außer Frage bag Dis= pepfie einen fehr fruchtbaren Boben für bie Reime ber Schwindfucht bilbet.

Die schwierige Aufgabe lag bor, ein Seilmittel gu finben, Die Bertheilung ber Arbeitsftellen in auf welches man fich verben englischen Gruben schilbert er fol- laffen fann, bag es Dhis= pepfie beilt, ba biefe befannter maßen ein fehr hartnädiges und ichwer

> Diefes mar bie große Frage, über welche fich Aeczte, wie auch Dyspeptiter brei Jahren burch bas Erfcheinen eines ärztlichen Welt als Stuart's Dyspefia Tablets befannt, gelöft murbe, welche, wie bon ihnen behauptet murbe, jebe ernd beilen follten.

Die Mergte jedoch wollten eine berartige Behauptung nicht anerkennen, ehe fie nicht bas neue Beilmittel in vielen Fällen gründlich erprobt und bie Refultate forgfältig beobachtet hätten.

Drei Jahre lang ift bas neue Mittel est in jebem Theile bes Landes grund= lich erprobt und haben biefe Broben überraschenbe und günftige Refultate ergeben.

Stuart's Dyspepfia Tablets tonnen mit Recht ein Spezialartitel genannt werben, eine rabifale bauernbe Seilung bon Unberbaulichfeit in ben berichiebenen Arten, wie faure Dispepfie ober fauren Magen, Gafe ober Binbe im Magen, zuviel Galle, übermäßiges Un= gefülltsein ober Drud auf bemMagen nach bemEffen und ähnlicheShmptome, bie fich nach ungenügender Berbauung einftellen. Stuart's Dispepfia Jab lets wurden nicht eber por bas Bubli= fum gebracht, als bis biefe breijahrige Probezeit feinen 3meifel mehr an ihrem Werthe übrig ließ; fie find jest in ben Sandel getommen und bei allen Apothetern für ben geringen Preis von 50c bas Nadet zu haben.

Wir ftellen teine außerorbentlichen Behauptungen über bas Mittel auf. Es heilt nicht Rheumatismus, Lungen= entzündung, Inphus ober irgend et= mas anderes, fonbern nur mas bon ihm behauptet wird, und bas ift jebe Art bon Magenleiben.

Reine befonbere Diat erforberlich: gute, gefunde Nahrung, reichlich genof fen, bann tonnt ihr perfichert fein, Stuart's Dyspepfia Tablets werben fie perbauen

Upothefer erflären, es macht ihnen Bergnügen, biefelben Dyspeptifern gu empfehlen, ba fie fo allgemeine Bufriebenftellung gewähren.

Gin fleines Buch über Magenfrant: heiten frei berfandt bon ber Stuart Co., Marshall, Mich.

recht fleht. Die Bruft leibet nicht fo

fonnte folgende Schilderung ben Mund "Abgaben haben eigentlich nur ber Säufer und er leibenschaftliche Raucher gu bezahlen, ba bon ben barauf liegen= ben Steuern hauptfächlich alle Ausgaben bestritten werben. Das Liter Whisty toftet 5 Schilling, ein Pfund Tabat 4 Schilling. Ein Säufer ruinirt feine gange Familie. In Deutschland nen Raufch antrinten, wofür er bier 10 Mart bezahlen muß. Wenn er nun noch ftart raucht, bann ift ein Arbeiter nicht imftande, fich felbit ernahren gu fonnen, trot bes guten Berdienftes. Deutschland, trot ber vielen Mäßig=

#### Hübsche Ofter Sachen für Anaben und Rinder.

"Abendpoji" Chicago, Freitag, den 1. April 1898.

Beftee, Saitor und fanch Rovelth Facons-bon feinen gangwolle-Breis \$6.00 und \$7.00-morgen bier eine große Spezialität gu ....

500 Ruabenanguge mit langen Sofen, Alter 14 bis 19, and reinen gangwollenen 

Top Rode für Anaben-alle Alter bis 16-ans feinem, reinwoll. Covert Cioth-mit Top Rode fur Antaben—and Cater Die Van Gernacht-fanch Bladd Futter—seidengesätterte Aermel—extra gut gemacht— regnl. \*7 Werthe, und die eleganteste Offerte in der Stadt zu dem **\$4.95** 

Richt zu vergessen! Ener Ofter-gul.

Gin League Bafeball und

ein Bat frei mit jedem 2in-gug morgen in unferem Ana-

ben : Mleider : Departement.

Dunend von den neuen Frühjahrs-Facon Derbye und Febora-Suten- in Far-und Facons Die absolut bochmobern find-in ber Qualität in jeder Besiehung leuigen gleichwerthig, die in anderen Stores fur \$1.00 und \$2.00 erlauft werbence Bereis morgen ift nur
ce Bereis morgen ift nur
ce Borte von Derby- und Jedocabilten für Männer-nicht gang so hochsein
nalität, aber gleichwertbig im Aussichen dem befien 33 Dut 67 1 90
1-ift in forreten Accuse und Jarben gemacht und ift bier 5 1 90
n dem speziellen Oper-Breis von

1000 Aniehofen-Angüge für Anaben - 3 bis 16 Jahre - gemacht in boprefreihigen Dubide Konfirmations-Angüge für Anaben-zwei und brei Stude - biftebend aus boppelreihigen Roden und Anie-Sofen-einreihigen Roden, Befts und Anie-Sofen, gemacht von reinem gangwollenem Clab Worfted- gefüttert mit italienifdem Cloth und genabt mit Seibe-26 und 87 find die Preife anberswo unfer Spezial-Breis Camftag

Diffen Camftag Abends bis 10 Uhr.

laffen fich nicht verdunteln durch die grimmen Schatten bes Krieges und Gure Rleidung für das Teft muß fo gefchmadvoll fein, daß

Idfell fich find find totteren ett geinfinen Seigeren bes keteges und Cate kielbung für bus gen nicht geschinkaben fein, das Ihr teinen Vergleich mit Anderen zu schenn bem Genem Diter-Conntag. Ihr eutgeft bann dem Gedränge und dem Andrang, das immer in der dem Feiertag vorangehenden Woche herricht.

Bedentt, daß jahrelanges ehrliches Streben, geduldige Anftrengungen, beste Qualität und niedrigste Preise für dieses Geschäft den Ruggeschaften haben, das reeliste, beste und größte zu sein, und dies in der einzige Plat für Euch, Eure Ofter-Ausstatung zu kaufen.

Modische Männer-Aleider für Oftern.

Moderne Uebergieber für Manner—ein außerorbentlicher Ofter-Bargain—geichniteten in den neuesten Fagons—gemacht von feinem gangivollenen Covert Cloth—fo gut tieten Worfted Diagonals — in grauen, braunen und schwarzen Schattfurugen — ebenfalls viele Muster von feinen Worfted Cheviots und fanch Cassimeres—Angüge,

Die Osterfreuden

the treeth ein Aleconnastind. Das thr in der Stadt für \$10.00 fin-ben könnt—offecirt als speziesle Neuigfeit der The Hub morgen für

3hr mußt ju Ditern einen Top Coat tragen, um forreft gu fein-wir machen Euch

morgen aufmertiam auf unferen Frühjahrs Tov Coat zu mittlerem Preife—gemacht mit Strap-Nähte und feibenes Nermelfutter—von garantirt ganzwollenem doppeltem und twifted Covert Cloth—irgendwo anders werden \$12.50

bis \$14.00 von Euch verlangt werden—aber morgen—Samfing

- The Hot's freighter Citer-Artis ift.

Frühjahrs-Anglige für Mönner — eine suverbe Cfter-Offerte — burdans gang-wollene Cassmeres und Cheviots — die neueiten und ansaeluchtesten Mustern dieser Caison — in nette branne Check — duntie und mittelnätzige Schattirungen — richtiger Schnitt und durchweg auf gemacht — virtliche 19.00 \$7.50 Werthe welche The Pub Euch am Camisag offeriren will

The Sub's fpezieller Ofter-Preis ift.....

Diefelben Waaren in langen Sofen anfwarts bis gu 16 Jahren-\$5.95.

Reubeits Unguge für Anaben- in Matrofen und Beftee Formen, 7 bis 16 Jahre, bon feinem gangwollenen Maferial gemacht, bubic befest und in paffenben Farben bergiert-fie waren regulare \$5 Werthe, unfer fpegielles Cfter-Unerbieten

## Atanzende Ausflellung von Ofter-Ausflallungswaaren

100 Tuhend feine Ofter-Salstrachten für Manner-in Imperials, Buffs und Ascots-Die gemacht wurden um für \$1.00 verlauft zu werden-aber wir has
ben einen speziellen
Ofter-Freis barauf geseht, von 75 Tugend import, seidene Taidentücher für Mannec-neue Frühjahrsmu- 39¢ fice und Garben-farch Borders und Centers-gew. verlauft zu 75c- jeeziell jur Samftag im Sub

Frühjahrs-Schlipfe-Spring Bow Glub House-für Knaben, in allen neuesten Mustern und Schattkungen-reguläre 500 Werthegen-regulare son wertige Rene Frühjahrs-Fedorahute für Anabe neuen Schattirungen und Facons,— werth \$1.50-Samftag im Dub.

bie fo gut paffen und fo gut find wie folde, für bie Euch Euer Rundenichneiber bas breifache für die Arbeit forbert.—Samftags offeriren wir diefelben für den merkwürdig niedrigen Preis von

Große Ertra-Spezialitäten für Samstag — eine außergewöhnliche Offerte — hübiche Bichele-Angüge für Männer — gemacht von modische Maids und karrirte Mustern— nach der neuesten Facon geschnitten — mit ober ohne "Golf Bottoms —

Ertra Spezielles für Samftag-500 Baar feine Borfted-Beintleider für Danner -

in netten und mobifchen Sairline-Streifen und Club Chede enge nnb mittlere

es find wirkliche \$7.50 Berthe, aber als eine großartige

Beine — gang gewiß die besten \$5.Werthe—fpegiell offerirt morgen im hub für.

Spezialität offeriren wir fie am Samftag

#### Ofter-Ausstellung von feinen Schuhen.

Unsere neuen Sub "Cornell" und "Universite" Schube—sur Manner—gemacht von der seinsten Qualität Russia und Willow Galf—in lobjard, und duntlen Schattirungen,—in docolate, schwarzem Viel Rid, engl. Enamel u. tranz. Katent (I. V. 1900) war deber-werene orferiet zu dem wunderbar medrigen Preis (I. V. 1900) \$3.50 und Willow Galf—Mussia Galf—swisia Galf—swi

\$5.00

Anaben: u. Rinder:Bute

Madras und Bercale Semben für Anaben befestigte und abnehmbare Aragen - \$1.25 Bec Werthe-morgen in The Hub.

Montag.

und Ausstattungen.

### Moeller Bros. & Co., 928-930-932 Milwaukee Ave., zwischen Ashland Ave.

Große verlodende Bargains in neuen Frühjahrs-Jadets, Capes und Millinern für morgen, Camftag, ben 2. April. Diefe Departements find fpeziell vergrößert, und find wir im Stande, Gud eine Ausmah Gleichen jucht; baher fommt morgen, Camftag, und überzeugt Guch von ber Preiswürdigkeit unferer Baare.

| Sausausftattungedepartement,                     |
|--------------------------------------------------|
| 4. Wloor.                                        |
| Baicheffel, aus ichwerem boppeltem Blech ge      |
| macht, mit Rupfer-Boden, für Ro. 8 Ofen, für nur |
| Bratpfanne, aus Gijenbied gemacht, 106           |
| für Ro. 8 Ofen, Das Etud für                     |
| 2 Dt. große emaillirte Bails, befte eng- 100     |
| lifche Waare, Das Stud für                       |
|                                                  |
| 6 Boll langes Ediadter : Deffer aus 70           |
| Delicin Ciani, bus Cian fat                      |
| u houerhaft demacht, 6 Full hach, f.             |
| Feine nidelplattirte Eglöffel.                   |
|                                                  |
| Traft gebunden, für um                           |
| Schone große Appier - Arooms,                    |
| Therman Training the state                       |
| regul. Breis 15c. für nur                        |
| Moeller Bros. & Co.'. Waichwringer, mit ertr     |
| auten Gummi = 28alzen, Dartholz: 1               |
| Rahmen, für nur Bfund Debl,                      |
| fein ladirt und mie Muridrift,                   |
| region. Actio not, but the                       |
| Bollftod für Carpenters, 2 Jug lang, 218         |
| Große Auswahl bon feinen Bogeltafigen in ber     |
| ichiebenen Garben, gut und ftart 48              |
| gearbeiter, fur mur                              |
| mit Sidorn = Stiel, filt                         |
| Bod Cage aus bestem Ctabl, ertra grob, 20        |
| mit Barthol3 = Mahmen, für                       |

Grocern : Dept., 4. Floor. ochfeine Tatteln, das Pfund . . . . 3e eine Ravel-Apfeisnen, 3 Stud für . . 5e ngemachte Früchte (Zams) Bladberrys, tramberth n. i. w., 726

e Fitsche für

geschnitzene Kolusnuh, das Kjund f. 10e

ide Muslatnüse, das Lugend

illa und Vemon Egratt, bestedwalität, 5c

e 2 Uns. Flaiche

e 2 Uns. Flaiche

be beutiche Ebotolobe, die Lajel

foe beutiche Ebotolobe, die Lajel

foe beutiche Ebotolobe, die Lajel

foe der Gannitzer Juder,

auf Fitsche, die 3.BB. Lüche

e Borte fanne Liven, die Kanne

feine Retidurch das Pinnd

seie Galifornia Schinten, das Pinnd

seie Ball Mandriabot, das Lugend für

bei gelaffenes Schmall, das Pinnd

12e

ibburns bestes Suberlative Latent
telet, das Fah Sa.539 der Zad für

celters beites XXXX Batent
Bebel das 208 SS.15 der Zad für 71c

Eduh=Dept., 2. Floor. e Dongola Orford Schube für Damen, m.
tent Tivs, Coin Toc, Tongola Tov, alle üben, die neuchen Gacons, regul.
ecis \$1.25, das Baar
yola Anöpifanke tür Ainber, mit Batent-yola Anöpifanke tür Ainber, mit Batent-bub, Goin Toc, elegant figender
hub, Große 9-11, fin Tips, Coin Toe, elegant nyenoer Educh, Grobe Dir ell, fin Ertra aute Satin Cafi Schuürschube für Anaben, mit ertoe harter Soble, voffender Schub für die Schule, Größen 12-2, 5, für Perfelbe dauerbaft gearbeitete Schib 98c in Größen 23-3, r.a. Breisbe dauerbaft gearbeitete Schib 98c in Größen 23-3, r.a. Preis \$1.39, f. Hoodseine Satin Cafi Schule für Männer, ein eleganter und leichter Schub, alle Großen, ein ergal. \$3.00 Schub, für Saming Cloaf Debt., 2. Ploor.

Eine große Partie feiner Commer-Caves, fanch Brocaded, Empire Bad, fauch Taffeta Gutter, und mit Seidenband und Spigen reich garnirt, Spezial für 1.24 2.98 2.39 Pering personale der Coan Progress, Creves, in stoars und fai fes Taffeta-Gutter, mit ammet eins gefalt, regul. \$2.50, für Berodeloth Hoff Front Jadet für echte Aurifer Mobelle, mit reiner Stüttert, etgante, tabellise Arbeit, regul. Preiß \$9, Samftag . .

Millinern=Debt., 2. Aloor. Gine große Parfie hochfeiner getrimmter Sute in ben neueften Facons aufgetrimmt, nie unte \$2.50 vertauft, morgen, Cams fag für .

Grehe Auswahl von Iam C Zhanter-Hiten .

Kinder, in den neuellen Farben .

Wie Facous, dos Etild für .

Wesen Bouquets, bestehend aus 4 Rosen mit Blattern, das Bouquet für .

Belichen Bouguets, erten groß, für . 5e Clothing Debt., 2. Mloor.

Große Austwalt von feinen reinwollenen Konftemations - Augügen, Clay Worsteds, mit
ichverem Germer Satim gefüttert,
alleGrößen, reg. Areis S.5.0, Sams.
Sine Partie Bloufen für Anaben, aus feinem
Ginghom gemacht, mit Sailor-Kragen und
breiter Auffie, alle Größen,
das Stild für

Clothing Dep., 2. Floor (Fortiegung) lleberhosen für Manner, mit und ohne Schürze, alle Größen, regul.
Arcis 50c, für nur 39c Gin großer Doften Knaben-Magen in berichiedenen Facons, reg. Preis 25, für 10c

Candy. Main Floor. Candy. Candy.
Gand frijde Cream Chocelate Trops, 10c
bas Pfinid für
Greantirt tiefichwarze Tinte, die flafche 1c
für mir
Tar-Zeife, beite Qualität, speziell für 5c
Zamfiag, 3 Etial
Wirflich gutes Edreibpabier, 24 Converts
und Bogen in einer fanch Edachtel, für
nur une Breifeibenes Band, in allen Farben, 5c bie Barb für Gute weiße Rragen-Anopie, bas Dugenb 2c für Große Auswahl von Muftern in feinen Männer-Semben (fot Finish), reg. Preis 48c, 39c loid-Mangen für Manner, in allen 5c iten, 2 Stud für loid-Manichetten für Manner, bas 5c Gellufoid-Manichetten für Manner, das 5c. Baar für Eroke Aussicht bon feinen feidenen Windford Tres für Knaden, in den neuesten Plaids und Etreifen, requiarer Breis 28, 15c. bas Sind für Gine grobe Partie ichwarzer und tanfarbiger Manner-Soden, ohne Radt, waschecht, 25c. mergen. Samtlag, 3 Naar für 3c. Garfs beites C. R. T. gatelarn, in allen Farben, die Molfe für Samen, alle Groben, ohne Radt, regulärer Vreiß 12te, das Haar für Schwarze Ertrümpfe für Tamen, alle Groben, ohne Radt, regulärer Vreiß 12te, das Haar für Schwerze gerippte ichwarze Strümpfe für Rins der, gerantiet waschecht, doppette Ante, 15c. liften Seel, das Paar für 16 für Molfen gere Ausger in allen Farben, die Molfen urgen, Samilag, für Mir Molfen Beiter Ringer, archen bie Molfen urgen, Samilag, 5c großen Boften Rinder-Unterhemben, berschene Großen, b. Stud, f. Samsftag, 310 itelne Lawn Tiek für Damen, mit breiter eine und bubichem Einsah, bas Stud nie iter 35e verkauft, 19c nter 35c bertault, in in und 30c in nur 30cl breite Gefichtsichleier, in ichivary und 9c in Mora für ... 9cr

Apothefermaaren=Dept. Main Floor.

Clover Blood Aurifier, die Flasche 55c uine Catteria, die Flasche für . . . 19e de Belladonna Pfiafter, das Stud für 9c Abbites Aurifiedet Contifrice, d. fla. 10e 3. B. Rufts Balfam, die Flasche für 10e

## Samstag

Subiche Convenirs merben jebem Runben verabjolgt. Diefes ift ber richtige Blat jum Ginfaufen; Ihr werbet immer gufriebengestellt werben. Moben und Mufter find immer "Up-to-bate". Qualitat bie befte und Breife bie niebrigften.

Dry Goods Dep .- Main Floor. | Grocery Bargains. - 2. Floor. Echtschwarze nahtlose Strümpse für Damen, mit weißem Fuß, werth 15c, 10c gertaufs-Preiß

Gertaufs-Preiß

Grifchwarze Kinder-Strümpse, absolut nicht absfärbend, downlesse geben und Fresen, Größer is bis 92—werth 18c, Versaufs 122c

Greis Gefünfen, das Klund 6 bis 93—worth its, Stitmag. Arcis
50 Paar Spigen. Garbinen, in perfette terparts und Effetten, foldse wie Le billig zu \$2.50, Spezial: Bectaufs-Arcis
Reinwoll. Angrain-Teppiche, eine Unswahl von Mustern, gewöhnl. Prei St., foeziell für viesen Bectauf **\$1.48** Breis 65c Damen, in 25c allen Größen, werin ose, Bertants Ereis.
Schwarzielbene Prolat-Capes, sehr modich, für den Frühjabrs-Gebrauch, werth \$4. Bertaufs-Breis.
Schwarzseibene mit Aerlen besehrt Gapes, neue Moden zur Auswadh, großartiges Affortiment diese kreische für St. 4.48
K. 5.00 werth, sür Damen, in Cambric ode Mustin, Eafencienes Spisen und 486 \$2.98 Stidereien, befest, nur Gute Muslimilluterhofen für Kinder, mit gearsbeiteten Andpflodern, 3 Tuds, alle Größen, werth löc, Bertaufs : Preis 10c Ju 50c ein perfelt bassenbes Korfet, kung und mititesquöse Waiss, gutes Fischbein, in drab und weiß, werth 75c, jeszieller Bercase : Waiss für Damen, in neun Farben, werth 65c, jeszieller Bercase : Baifts für Damen, in neun Farben, werth 65c, jeszieller Bercaufs-Areis . 39c Schwarze Erocade Köde für Damen—in verschieren Mustern, um davon auszuloäplen, werth \$1.75. \$1.75, — Epezialpreis für biefen Berfauf . \$1.25 

Bugmaaren Dept. Ein spezieller Bartauf einer sehr anziehenden Partie von Strohhuten, fertig zum Tragen, in neuen Eroben Zurdaus, große und kleine Facons, hochmodern, werth \$7.50,

California Chinfen, bas Bfunb . . . . . Lange Commermurft, per Pfund . . . . Binger Enaps, per Bfund . . Sandgepfludte Rabn Bobnen, ber Bfund Beiher gerollter Safer. 2 Dib. Padet . Silhe Chocolade, 1 Afb. Padet . . . . . . . . . . . . . . . . 50c Bint Glaide Somemabe Catfup, 70 Rleider-Berfauf .- Main Floor: Konfirmations-Anzüge für Knaben, gemacht aus feinem ichvarzem Clap Worfted und blauer Serge, Größen 13 die 16 Jahre. \$7.48 werth \$12.00, Berfanfspreis. Manner-Angüge, gemacht aus Chevlots unt Caffimeres, biblide Streifen und fanch Ef-fette, verfett geichneibert, werth \$7.48 \$12.00, Berfaufspreis feine Filz Derhy und Fedora-hitte für Mät in schwarz und braun, werth \$1.50, pozieller Bertaufs : Breis hofentrager für Manner, werth 15c, fregieller Bertaufs Breis . . . . . 70 Anaben:Angilge, Größen 1d bis 15, Anichofene Facon, mit Welte, feiner Blaid, spezieller Bertaufs-Preis . \$2.98 Shuh-Berfauf. - Main Floor. Geine Dici Rib - Schube fur Rinber, nen Befting Tops, werth \$1.75, Bertaufs: Breis Schube für Damen, jum Schnüren Rnöpfen, werth \$1.75-für biefen Berfauf . . . . . . . . . \$1.29 Diefes Departement wird gedrangt boll fein .-Rommt frühzeitig.

CONTRACTOR STATE OF THE STATE O

## 92 LA SALLE STR. Zwei große Erfurfionen

eites XXXX Batent Sad für 65c

nach der alten Beimath. PRETORIA von new gorf am 28. Dai.

Friedrich der Grosse von new yort am 23. Juni. Beibe Erfurfionen werben unter perfonlicher Leitung einer Angestellten ftattfinden. Da meine letijabrigen

Rad wie vor billige Ucberfahrto: Preife nach Geldfendungen 3mai wodentlich burch beutiche Internationale, Motaritäts-Ranglei,

Bollmachten, Reisepäffe und fonftige Ur-Form ansgefteilt. Ronfularifde Beglaubigungen eingeholt. Erbichaften und fonftige Forderungen regulirt

Ronfultationen-mundlich wie ichriftlich-frei. Man beachte: 92 LA SALLE STR. Office auch Conntag Vormittage offen.

Peset die Sonntagsbeilage der Abendpost bort. Aberds offen.

## 1006-1008 Milwaukee Ave.,

Möbel, Teppidje,

Defen und Sandausftattunge-Waaren,

Baar oder auf leichle Abzahlung Größte Muswahl Schaukelflühlen ju den niedrigften

Preifen.

Sinderwagen . Fabrit. C. T. WALKER & CO... 199 OST NORTH AVENUE

Mütter faufiCure Kinderwagen fer billigiten FabrifChicagos. Ueb ger Dieser Angeige erhalten einen Spigenschi febem angesauften Wagen.—Wir berkaufen aligeiniten Asieli.—Sit bectaufen uniere i ju erstauntich blülgen Areisen und erspacen utern manchen Tollar. Ein seiner Alifch aeser Wohr-Ainbertungen für \$7.00, noch bester 100. Wir reparien, taufden um und verfaufen eiles seiner, das zu einem Kinderungen gestlecht der Allends offen.

18nzfrmomikint

279 n. 281 B. Madison Str. Möbel, Teppiche, Defen und Haushaltungs: Gegenstände

ju ben billigiten Baar-Preisen auf Rrebtt, \$5 Angahlung und 81 per Woche faufen \$50 werth Baaren. Keine Ertrafoften für Ausftellung ber Papiere. mmfr, mg16, bm



Bravaritt Gottfried Brewing Co.



Eldredge "B" \$22.50 Premier Paidine .. \$18.00 Alle Apparate. Carantie 5 Jahre. Freie Instruttion in Wohnung. 1tblj Gleason & Schaff, Wabash Avenue.

## Oster=Souvenir für Guch.

Machen baburch Freunde.

Wir sehen immer danach, unsern freunden gu jeden Oftern ein Souvenir zu geben. Dieses Jahr ist es ein prächtiges "Uzaleas 11. Cilacs" Bild in Welfarbe, 10x40 Zoll.

Kommt herein in den Laden — gang gleich, in

Rommt nicht zu fpät.

jo gut.

welchen - und holt Euch eins. Ihr werdet mit Vergnügen wieder kommen

und mehr von unserem auten Kaffee und Thee 2c. holen — Jeder thut es.

Unfer bessere-Butter Departement steigt immer höher die wirkliche Sahne des Banzen.

## The Great ATLANTIC & PACIFIC Tea Company,

91 N. Clark-Str. 208 State-Str. 428 Milwaukee Ave. 245 W. Madison-Str. 822 W. Madison-Str.



## ESTABLISHED 1875 STATE ADAMS AND DEARBORN STREETS

## Oster-Aleider-Verkauf.

. . . . Epezielle und gan; außerordentliche Offerten . . . .

Wir bieten Guch eines der größten und feinsten Rleider-Lager im Lande gu zu weniger als die Sälfte des gewöhnlichen Profits.

Ein beffer affortirtes Lager ift nicht ju finben-mir führen alle Corten Rleiber von ben billigften guverläffigen Baaren bis gu ben Erzengniffen ber erften gabrifanten. Sier findet 3hr Mles, mas 3hr braucht-ju einer großen Erfparnig. Bir haben außergewöhnliche Borbereitungen fur ben morgigen großen Berfauf getroffen und verfprechen Ench Ginige bon den vielen bemertenswerthen Diter-Bertaufe-Offerten. hunderte von unvergleichlichen Bargains-unterjucht.

Spezieller Ofter-Berfant bon Frühjahrs-Angugen f. Manner gu \$6.40-Durchaus reinwollene Diagonal, ichwarze Cheviots und mittelichwere ichottliche Tweeds — Standard Stoffe - iplendid gemacht und ausgestattet—neue Frühjahrs Jacons befte \$8.00-Werthe, bei biefem Berfauf

Spezieller Ofter Berfauf in Fruhjahrs. Anlingen für Manner, gu \$8.90- Wunder: bare Werthe zu biesem Breis — 400 moderne, hübige Angüge, gemacht nach ber neuesten Fagon, Satin gesüttert, fanch Worsteds, dauerhalte Marion Cassimeres und fanch schotnische Mischungen, fommi frühzeitig, damit Ihr die erste Austwahl habt, Kl2.00 Anstige in biesem Verkonf für bare Werthe zu biefem Preis — 400 moderne, hübiche Angüge, gemacht nach ber neuesten Fagon, Satin gefüttert, fanch Worsteds, dauerhaste Maxion Cassimeres

Spezieller Ofterverfauf bon Frühfahrs-Augfigen für Mönner zu \$11.90 — Außerorbentliche Offerte von geschmackvoller Kleidung, in der Tagesmode. Reine Saifon hat Die gegenwärlige an Werthen übertroffen, feine importirte Rammgarne (ausgewählte Waaren) und ichottische Cheviots, die einsach gerbsartig, elegant geschneibert und perfetter Sig, spezieller Berkanfspreis bes

## Confirmations-Anzüge.

and gefinithed, Standard-Fabrifate, ebenfo einfach fcmarge highland Chebiots, berühmtrch ihre Dauerhaftigfeit, regularer Werth \$5.00-

Musichen nicht ihresgleichen haben, fplendid gemacht und ausgestattet-

Rnaben: Anguge - Alter 3 bis 15-doppelter Sit und Anie-aus burchans reinwollenen ichottischen Stoffen-inbftantielle moberne Anguge, bie gu tragen fich fein Anabe gu ichamen brancht, bei biefem Bertauf offertren wir 200 güge gu bem fehr niebrigen Breife- Spezieller Ofter-Bertaufs-Breis ....

Rnichofen für Rnaben- Mier 3 bis 15-Bir verjuden die beiten gangwollenen Bofen und bie am beften gemachten Bofer Berfauf wird alle früheren Efferten überten und giebt burchans ganzwollene Scotch Tweeds mit taped Rähten und Extension Bändern, kleine Größen, hübsch beseiht—50 Duhend zu diesem Berkauf-

Angüge für junge Männer- 30 bis 35 Bruftweite, seine importirte englische Rammgarne, Warreniche weich appretirte Chebiots und seine fcottifche Platos, eine munderbac große Bartie gur Answahl, augerorbentliche Berthe-Spezieller Dierverfaufspreis . .

Spezieller Oftern-Berfauf von Fruhjahrs-Mebergiebern für Danner gu \$5.60 - aus. Spezieiter Enterne Ferfant von Freinhafts-neverziehern für Mainter zu 8.60 – aus-gezeichnet gut gemacht von guter Qualität Covert Cluths und einfach ichwarze Che-volls – ein Zeder, der nicht mehr zu bezahlen wünsch. follte diese große Gelegenheit nicht verfäumen – hübsich gemacht und ein guter Werth zu 87.50 – det diesem

Schie Auburu Meltons, lohfarbene Kerfehs. Covert Cloths—ichwarze und ge-mischte Clay Worsteds, ausgezeichnete \$12.00 und \$15.00 Werthe— Auswahl bei diesem Berkauf

Spezieller Oftern-Werfauf von Frühjahrs-"Zop Goats" für Männer—importirte Coverts, ebenfo gut in Jacon, Paffen und Schneiderarbeit als ein vom Kundenschneider gemachter — durchweg mit bester Cnalität Seide gefüttert, sowie "Steleton Backs"—wir wissen, dah Ihr sie nicht unter \$25 bei Eurem

Schneiber bergeftellt befommt, nerfaunt nicht biefe gu jeben gu .... Außerordentliche vollständige



## Anaben : Musitattung.

Musing — Bestee Anguge für Anaben — wie Abbilbung — filtwille flein

Saldbinden-Reine Cualitet

ib gut aussehend -

#### Bergungungswegweifer. oleb 8 .- Beidloffen

and Opera Soufe. - 21 Diff White mb of Music.—Quman Seats.
Str. Theatre.—The Volunter.
—Shannon of the Cirth.
D.-A gread Cucen.
go Opera Sonse.—Bandeville.
ns.—Bandeville.
tora.—Bandeville.
tora.—Bandeville.

#### Der Grundeigenthumsmarft.

Elizabeth M. DeClelland an Benj. G. Ren

165, Elizabeth A. Reclelland an Benj. F. Repandbs, 85,066.
Monroe Abe., 250 Fuß nördl. von 70. Str., 25X 125. M. in C. an Fred Jobel, \$124.

Late Str., 177 Hay jubl. von cf. Str., 25X1761, Naron arts an Theo. F. Stoffregen, \$2500.

Kafted Str., 257 Hay nördl. von cf. Str., 30X113, M. in C. an Otto L. Toiettl, \$607.

Lanondale Ave., 250 Hay jübl. von 24. Str., 44X 124. Marb C. Hoole an Limberman's B. and L. Alfin, 83,000.

M. H. Str., 275 Huß öltl. von Douglas Bb., 25X 150, John 3. Dvoraf an eine Alfordation officanciscan Silters of the Sacred Seart, \$1400.

Center Abe., 43 Fuß nördl. von Linie Str., 24X 103. Samuel C. Childs an Chas. S. Chinlan, \$2000.

Southport Mve., 25 Juft nordl, von Fletcher Ave., 24×125, Joeiph Weber Gr, an Stephen Conen,

At. O. Cr., 350 Auß öll. von Verru Ave., 25×125, Marie Khenlander an John Crt. \$4000.

Lerradee Str., 47 Auß okrol, von Madhawf, 28×55, und andere Grundbüde, M. in C. an Major MeGregor, \$1346.

Maevland Woe.. 205 Juk füd. von C3. Piace, 25×125, Aunte Wiener an Mary Magner, \$1740.

Foreiville Ave., 142 Juk nörd. von 44. Str., 23×125, Aufau Maior an Abertel Willensth, \$7506.

Congress Str., 150 Juk well. von S. 40. Ave., 25×124.8. Peter P. C Hory an Patrif G. C Poro, \$1000.

\$1000. Canalport Abe., Norbostede Anble Str., 21×105, Joseph A. Mattas an M. Lientel, \$3000, Retzie Mee., Sibwestede Evergreen Ave., 1642× 1268, James O'Tonnell an Migael O'Tonnell,

Retyle Wee., Schwecke Gergeen We., 1644× 1298, James O'Tonnell an Michael O'Tonnell. 1800.

LaSalle Str., Nortoukele 22. Str., 25×79. Charkotte Down and Angles O'Tonnell an Michael O'Tonnell. 1800.

Reffon Str., 289 Jun diedle von Chicago Arc., 25×77. Abbance & nord, which was Clear Michael O'Tonnell. 22. Str. 75 Juh diedle von Abbang Arc., 25×125, M. Pienel an Joiced A. Mathas, \$1300.

Lantine Str., 214 Indi indl. von Abert., 25×125, M. Pienel an Joiced A. Mathas, \$1300.

Lantine Str., 214 Indi indl. von Abert., 24×124, M. in C an Physonical Spole Received Paulous V. Affn. \$1370.

Hambaral Abe., 210 Indi hist. von McCermott und Fran an Kentre Gelektein and McCermott Abert., 210 Indi hist. von McCermott und Fran an Kentre Gelektein and McCermott Abert., 200 Indi hist. von McCermott und Fran an Kentre Gelektein and McCermott und Fran an Kentre Gelektein and McCermott Abert., 200 Indi hist. von McCermott und Kentre Gelektein and McCermott und Kentre Gelektein and McCermott Gelektein and McCermott und Kentre Gelektein and McCermott und McCermott und Kentre Gelektein and McCermott und McCermott

Liegenichaften 520 Dearborn Ave., - 3-12×149, Commer. Beige ...
Beffie Lewis an Balborg Sogn und Andere, Mai, \$1.034.

S14,008.
State Strake, 78 Kuß nörblich von Koot Strake, ö.
Front, 20×103. Henry Goldstein an Michael Mec
Decunott, \$10,750.
Vone Chenue, 336 jüblich von (9. Str., Chir. nt.
50×125, Mary Thord an Ha Koble, \$3500.
Undingdam Place, 38 Kuß weilith von Evanston
Thenne, Sibstront, 50×133, Sobbie Mangion an
John M. Modine, \$7000.
Packers Nicesus, 96 Kuß ijblich von Cortes Strake

Nicesus, Nicesus, 96 Kuß ijblich von Cortes Strake

Nicesus, Nicesus, 96 Kuß ijblich von Cortes Strake John M. Mobine, Schie.
Reftern Abenue, 96 fing füblich von Cortez Strate, Offront. 24X125, Bilbelmina Krumm an Freb. Turft. 84075. Trov Strate, 141 Hut füblicht von Colorado Ave., Offront. 314X95, Beniamin F. George an Jos fephine W. Clembenen, \$4000.

tommen sehen, sobald die fragliche Un= zeige erschien.

water eingereicht von Lucife gegen John Belton wegen Trunflicht, Mice A. gegen Rollin M. Smith wegen Erberuchs und granfamer Behandlung, Kin. F. gegen Zennie Louife Miller wegen Gebruchs, Emit F. gegen Hottle R. Ebr wegen granfamer Behandlung, Wan gegen John M. Jadinson wegen granfamer Behandlung, David B. gegen Blande H. Gomner wegen Gebruchs, Levilla gegen Matthew McKannar wegen Gereinfung, Louis gegen Matthew McKannar wegen Gereinfung, Louis gegen Joa

Balement, 278 Superior Straße, veranichlagt auf \$3000.
M. 6. Clart, weitödiges Framehaus, 2735 R. Hermitaa Nec, \$2000.
Sam Brown, fr., wei eintödige Frame-Cottages, 3101 und 3131 R. Oaften Kneure, \$2000.
F. Johnson, den Ladftein Front-Undau mit Balement, 154 fro Str. \$250.
Billiam T. Johnson, breiftödiges Baditein Gebäude mit Balement, 838 R. Leuvitt Str., \$25,000.
Billiam T. Johnson, breiftödiges Baditein Gebäude mit Balement, 826 Poll Str., \$1000.
M. Holment, 326 Poll Str., \$1000.
M. Holment, 326 Poll Str., \$1000.
B. Holment, 326 Poll Str., \$1000.
B. Herze, poel pollifodiges Baditeinaebäude mit Bolement, 3417 Aberteen Str., \$3600.
B. Berze, ywei pollifodiges Baditeinaebäude mit Polement, 663 und 1860. Bleement Gebäude, mit Polement, 663 und 1860. Bleement Nov. Bleement Med. 2012.
Lurice Vo., \$1000.
D. A. Clivbant, poelftödiger Baditein Gebäude, mit Bolement, 2022 Barvard Str., \$3600.
R. Clivbant, poelftödiges Baditein Gebäude mit Polement, 431 Zeptaines Strake, \$3000.
B. Stalkerg, breitfödiges Baditein Gebäude mit Weisenent, 431 Zeptaines Strake, \$3000.
Etalkerg, breitfödiges Bramehaus, 640 Frving Part Abenne, \$3001.

Ibarles A. Rirchboff, meiftodiges Framebaus, 233 Fletder Strage, \$1300.

#### Marttbericht.

Chicago, ben 31. Mary 1898.

Breife gelten nur für ben Grobbanbel.

Brit de. Bannen, \$1.00-\$1.25 per Bund. Upfeifinen, \$1.50-\$3.75 per Rife. Wepfel, \$2.50-\$4.00 per frats. Bitronen, \$2.00-\$3.00 per Rifte.

Binter - Beigen. Rr. 2, bart, 83-92c. Rr. 3 roth, 88-95c; Rr. 2, roth, \$1.00}.

Roggen, Rr. 2, 48-497.

Rr. 1, Zimothy, \$8.00—\$10.00.
Rr. 2, Zimothy, \$7.50—\$3.00.

#### Beiratho-Ligenfen.

#### Todesfälle.

Berlangt: Gin guter Bormann auffates, 6330 Cot-tage Grove Abe. Berlangt: Gin Porter im Coloon, Dug englifch iprechen. 1959 IB. Sarrifon Gir.

Berlangt: Denticher Mann, um Jafg Bogen gut fobren, Rleiner Lobn im Antong, Ruch gure Gi-chreite fiellen. Mann am Solieite wohnend worgejogen, Abr.: U. 119 Abendooft Berlangt: Abbügler an Choproden, 374 28. Berlangt: Gin Mann um Pferbe zu beforgen. 397 B. Chicago Abenue. Berlangt: Gin Junge, ber ichon etwas Erfahrtung im Harnebgeschaft bat. 485 Milwantee Ave.

Berlangt: Gin guter Junge muß bon Saufe ans empfoblen fein. Giger, 127 Babaib Abe. Berlangt: Ein Junge bon 15-16 Jahren. 9:3

Berlangt: Guter Auge Weber. 960 B. 21. Str. nabe Leabitt Strahe
Berlangt: Ginige Männer, welche ichen beim Sausmoven geichafft baben. 1212 S. Claremont Abe., nabe Bine Island und Beitern Abe. fria Berlangt: Gin Plumber, gute Arbeit. Rachzufragen Abends zwichen 6 und 7 Uhr Ede Luched und Leabitt Strake, im Caloon.

Berlangt: Dlanner und Rnaben. Berlangt: Bebilfe für Caleimining und Paper anging. 187 Centre Etr. Berlangt: Ginf Rodarbeiter für bie Country. Reife begabit. 71 2Bafbington Str., Bimmer 10. Berlangt: Taichenmacher, Rabtefaumer. Dampf froft, 447 R. Albland Abe. pofe Berlaugt: 3mei autgefieidete Rabmaichinen-Ca baffers; auf Ghalt und Rommiffion, 3-2 Blue 3

Berlangt: Berfäufer für Regent und Columbia githern. Befte Bedingungen, 1234 G. 75. Str. und 147 Beffe Str. 3buglw

Gefindt: Gin anter Baderwagentreiber jucht Arbeit, Abr.: Il 125 Abendpon. friams Gefincht: Teutider Korrespondent und Buchdalter wünscht Beschäftigung, Thramm, 334 Grand Abe.

dbf (Cefucht: Ein lichtiger Mann, bestens empfohlen, nicht Stellung als Kollefter oder bergl, Abr. A. S. bir (Dd. Abendroft.

Berlangt: Franen und Madden. (Angeigen unter biefer Aubrit, 1 Cent bis Bort.)

Berlangt: Rajdinenmabden und Bügler an Anies boien. 87 Reenon Frage. Berlangt: Lebrudden um die feine Damenichneis berei zu erlernen. 3315 Abodes Abenne.

Sausarvera. Berlangt: Madden fir gewöhnliche Sausarbeit. — Muß etwas vom Roden verfieben, 72 Ceward Str., nabe 18. und Canalport Ave. mojr Berlangt: Gin Mabden für zweite Sausarbeit. - 3427 C. Bart Abe. 31m3lm Berlaugt: Auberläffiges Dabden für Sausarbeit. 4340 State Gtr.

Berlangt: 500 Matchen. \$3 bis \$5. 372 Garfielb Rerlangt: Starfes Madden für allgemeine Saus-arbeit, beutsches, frisch eingemandertes vorgezogen.— 3 in ber Familie. Mrs. Epftein, 212 B. Montoe Saugarbeit

Berlangt; Madden bon 16 Jahren um Anopfe an Aniehofen ju machen, 678 B. 19. Etrage. Berlangt: Breffer an Rujebojen. 730 Girard Gtr Berlangt: Gintes Madden für allgemeine Dans

Berlangt: Madden ober mitteljabrige Gran. 71 Berlangt: Madden für Sausarbeit in einer Fa-nicht bon brei Perjonen. 327 G. Banlina Strafe, , flat.

Berlaugt: Fran ober Mabden für fleine Ga-ilie, \$1.50. 572 Centre Abenue. Berlangt: Junges Mabden für Rudenarbeit. Bus Behandlung. 366 Carroll Ave., Gde May Eir. Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit. 45 al: Chicago Abr., 2. Flat.

Berlangt: Sausbalterin. Radgufragen 491 S. Canal Cir., obenauf. Berlangt: Frau für Rinder aufzupaffen, 706 R.

Berlangt: Mabden für gewöhnliche Sansarbeit.— 1832 Andrana Ere. Berlangt: Teutsches Maschen für gewöhnliche Hansarbeit. Gute Referenzen. 277 (5. 46). Etc. fr Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit. §3 bie Woche. 4×20 ibans Abe., ein Blod wehlich bon Lottage Grove Ave.

Berlangt: Gin Mabchen für gewöhnliche Saus-arbeit. 23 B. Chicago Abe., im Store. Berlangt : Tentiche Frau Gefchier gu maichen. 785. Salued Gir.

Berland: Ein ordentliches fleibiges Madchen, be-vondert in der Rüche, für eine gute Famille bei gu-em Lobn. 3102 Calumet Aber, Südfeite. doft Berlangt: Ein beutides Madden für zweite U beit. Duch maiden und bugein ionnen. Guter Lob 408 La Salle Abe.

Berlangt: Mehrere Mabden für Sausarbeit, gwei-te und Ruchenarbeit. Berifchaften erhalten jebergeit oute Mabden. 674 C. Galftes Str., Drs. Man.

Beincht: Madden fucht Stelle für alle Sausarbeit 295 Bladhaiot Str. Gleincht: Gine gute ordentliche Frau fucht Stelle mit einem Kinde für Saufarbeit. Wenig Lohn, gutes heim. Zu erfragen 34 Orchard Str. Gesucht: Wittwe sucht Stelle in respeltabler Fa-milie. M. Laring, 4021 State Str., Front, Befucht: Bute Lunds ober Ordres-Rochin fucht Stelle. Abr. 28 939 Abendpoft.

Bichcles, Rahmaidinen 2c. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort)

\$20 faufen gute neue "higbarm"s Röbmaichine mit fünf Schubladen; fünf Jahre Garantie. Domeitic 25. Rem Some \$25. Singer \$10. Weeteler & Billion \$10. Cloribie \$15. Bhite \$15. Domeitic Office, 178 B. Ban Buren Str., 5 Thuren öftlich von Salfted Str., Albends offen.

Batente ermirft, Datentanmait Ginger, 36 5. Une

Geidaftotheilhaber. (Mageigen unter Diefer Rubrit, 2 Gente Das Wort.)

Beidaftsgelegenheiten.

the aufgepagt! Bu bertaufen: Saloon an be

28agli

nagniton. Reine Gebubren, wenn nag, eich, Eprecht vor:
75 und 78 5. Avenue, Jimmer 8.
Dien dis 7 Ubr Abends und I Uhr Sountags.
Rialfer Ench mann, Rechtsampolt.
Schnelbet dies aus.

ich gesprochen. An of Cawn and Collection. Burcau of Cawn and Collection. ummer 15, 167-169 Majbington Str., nahe 5. Abe. B. Peterjen, Mgr. — Wm. Schmitt, Abvofat. Ubbne, Roten, Miethe und Schulben aller Art prompt folleftert. Schlecht jablende Miether binaus-

wird gesprechen, Comtags offen von 8 bis 12. — 127 La Calle Str., Zimmer 7. 18mglm

Seirathogefuche. (Bebe Angeige unter biefer Rubrit toftet für eine einmalige Ginichaliung einen Dollar.)

Pferde, Wagen, Sunde, Bogel 2c. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Berloren: For Terrier, braun und weiß. Gegen Betohnung abingelen, 790 R. Fairfield Abe. Menherst billig, auf monatliche Abzahlungen, Mildig, Grocewe. Kolfees, Thees, Plumbers und Erprehwagen Alte Wagen in Taufch. L. Mobn, 5691 Lafe Abe.

(Engeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) In vermiethen: Baderei mit 2 Defen und Store-Firiures, nehme Miethe in Badermaaren beraus. 478 Centre Avenne, obenauf.

Bimmer und Board.

Bu bermiethen: Möblirtes Frontzimmer. 133Mells etr., Ernft. bija 30 vermiethen: Bimmer mit Board, \$1. -- 950 R. Clarf Str. 28m31m

Midbel, Sausgerathe 2c. Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Wort) (Anzeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Wort. 3u faufen gesucht: Gebrauchte Reftaurantmöbel. Nachzutragen III S. Frantlin Str. Zu verkaufen: Möbel und Carpets sehr billig we-gen Abreife. Nachzufragen nächken Montag und Dientag, 3633 Grand Loulebard.

(Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Bu miethen gesucht: Store mit Zimmer und Stall in guter Gegend für Butder Chop. Aug. Deber, 1247 Bolt Strafe.

Mngeigen unter diefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.)

3:2 berfaufen: Wohndans, poeistödig, Frame, Brid Basement, 10 Zimmer, bell und jonnig, mit Dampfbeigung, Reller, Stall und Kemise, 50 bei 175 Freb. Doppelfront, Ausgezeichnete Gelegensbeit für Building Kontratior, Raberes beim Cigenthümer, Phil. Winter, 1685 Barry Ave. Late Biew.

gu verlaufen auf leichte Bedingungen, 4, 5 und 9 Jimmer hänjer von \$1000 und aufmärts, nabe Giton Ave. Electric Cars und Maplewood Depot. Mach mir ein Angebot, da ich verlaufen voll.

E. Relms, Ede Milwaufee und California Bor. verlauft werden. Chas. S. Boed, 914 Roble Rordfeite. Offia

Abe, nahe Lincoln Abe.

Bu bertaufen: Echöne fleine Cottage mit Sot, nahe Lincoln Abenue, nur \$250. \$100 cajb, und \$8 menatlich: schone 7 Jimmer-Gottage, nur \$1500, \$100 baar und \$8 monatlich. Rehme auch billige Lot als Angablung. John Heim, 1713 N. Albhand Abe, nahe Lincoln Abe. In verfauschen: Berbeffertes Chicagoer Grundeisgenthum für "arm. Abr.: Ald, Schöppe, Eigenschüner, 5212 Armour Abenue.

n verfaufen: Gin Delitateffenftore, billig. 151 3u verfaufen: Sehr billig, eine gut eingerichtete frarm, 40 Ader, unweit Holland. Abr.: Charles Monge, Bolland, Mich. 31mgliv

Wisconfin Formen, mit Gebauben, Mafdinen, Bieb und Ernte, ju bertauchen gegen Chicago Erunbeigenthum. Fifcher, 1520 Milmantee Une.

Bu berfanfen: Anderhaltbitödige 6 3immer Frams Cottage, alle undernen Einrichtungen, billig, für Laar ober auf Abzahlung, im Vau begriffen, bis am 10. Abril fertig. 2016 R. Calleb Abee, nale Koscoe Bonlevard, Bu erfragen beim Eigenthimer, 3. F. Schiffmann, 1986 R. Lincoln Ste. die

(Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Geld zu verlet ben Bedeit,

auf Möbel, Vianos, Pierde, Wagen, Lebensellers
sicherungs-Bolicen, Tiamanten Uhren und
Schmudiachen aller Art.
Kleine Anleiben werden,
Kleine Anleiben wie Bedeinicht.
Wir nehmen Ihnen bie Wöbel nicht vorg, wenn wie bie Anleibe machen, fondern lassen bieselben im
Abren Bestel.
Abren Bestel.
Ent be de schäft in der Stadt.
Alle guten ehrlichen Teutschen, sonnt zu uns, wenn Insertabt.
Ans Geld bevoen wolkt. Ihr werder es zu Eurem
Bortheil sinden er niet vorzusprechen, ebe Ihr albertoatts bingeht. Die sicherste und zwerlässigte
Bedeinung zugesichert.

Bedienung jugefichert. M. S. French, 10aplf 128 LaSaue Str., Bimmer 1. Chicago Mortgage Loan Co.,

175 Dearborn Str., Bimmer 18 und 19.

verleibt Gelb in groben ober fleinen Summen, auf Sausbaltungsartifel. Bianos, Pferbe, Bagen, jovie Kagerbausifcheine, in febr niebeigen Raten, auf irgend eine gewinichte Zeitbauer. Ein belies biger Theil bes Dariebens fann ju jeber Zeit justidgegablt und baburch bie Jinien berringert wers ben, Kommt zu mir, wenn 3br Gelb nöthig babt. Chicago Mortgage Loan Co., Chicago Mortgage Loan Co., 175 Dearborn Str., Bimmer 18 und 19.

Benn Ibr Gelb braucht,
bann kommt zu dem ein zigen deutscheuGeichäfte werschweigen. – Leichte Zahlungen.
Welchäfte verschwiegen. – Leichte Zahlungen.
Webendite verschwiegen. – Leichte Zahlungen.
Etande, auf Möbel und Bianos, ohne dieselben zu entsernen auch auf Lagerichenne und sonlitige verschnliche Werthbacken, zu den nedrigken Raten, in Summen nach Aunsch, zu den nedrigken Abrech bei uns von eine Berchbacken. Derecht bei uns vor, ehe Ibr anderstwo bingedt. D. E. Boelder, Gebulgent. 70 LaSalle Str., 3. Stod, Zimmer 34. Deutsches Geichäfte.

Wogn nach ber Sibfeite geben, wenn 3hr billiges Gelb baben fönnt auf Wöbel, Kianos, Herbe und Wagen, Lagerbausicheine, bon der Nort hie fern Mort gage Loan Co. 465-467 Millionifee Abe., Ede Chicago Abe., iber Schroebers Drugftore, Jimmer 32. Effen bis 6 Uhr Abends. Rebnt Clebator. Gelbridgablbar in beliebigen Beträgen.

3hr fonnt Gelb leiben ohne Sppothet.

Gelb zu berleihen an Serren und Damen, bie in ermanenten Stellungen find, feine Mortgage; nice rige Raten, leichte Mhobblungen. 15m33u 3immer 16, 86 Washington Str.

Couis Freudenberg verleiht Geld auf Sopotheten bon 49 Prozent au, theils obne Kommission. Simmer 1614 Unith Building, 79 Dearborn Etc. Radmittags 2 Uhr. Residen 42 Potomac Abec. Bormittags.

The Equitable Truft Co., 185 Dearborn Str. Gelb zu verleiben auf verbesterte Grunds Gelb zu verleiben Aufen. The Equitable Arivatmann hat Geld zu verleihen auf erste Ho-pothefen, von \$1000 bis \$1:00; Agenten brauchen nicht vorzuiprechen. R. Koch, 100 Franklin Str., Zimmer 28.

Gelb zu verleiben zu 4 Prozent Zinsen. L. F. Mrich, Grundelgeuthums- und Geichäftsmatter, Jimmer 1407, 100 Walbingron Str., Steuergablers Schutz-Verein.

In verleiben: Gelb obne Rommission zu 53 und Ercent. Chas. D. Fleischer & Co., 79 Pearborn Erc., R. 431—436. Privafmann verleiht Geld auf Grundeigenthum zu C Prozent, in Summen von \$300 bis \$2000. Erfte Sppothet. Abr. B. 398 Abendpoft. —14ap

3u leiben gefucht: \$1400 auf erfte Mortgage. Abre 3. C., 205 Albendpoft. Ohne Kommiffion Geld ju berleiben an Grunds eigenthum; bon 4 Prog. an. R. 4, 59 R. Glarf Str., Charles Stiffer.

Lebensberficherungs-Policen gefanft oder Gelb barauf gelichen. Richard Bergfeld, 171 La Salle Str., Zimmer 617. Gelb zu verleiben auf Möbel, Pianos und sonkige gute Sicherbeit. Riedrigste Raten, ehrliche Bebands lung. 534 Lincoln Abe., Jimmer 1, Late Biem. 29m3\*

Piripatmann bat Gelo ju verleiben auf erfte Obs patheten, von \$1000 bis \$1000; Agenten brauchen nicht vorzusprechen. R. Roch, 106 Frankliv Etc., Immee 28.

Rechtsanwalte. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Einziehung von Erbicaften, Rachlohfachen, Schabeneriegtlagen, Johne, Roten und Schulden aller Art fonell und ficher tolletlirt. Freier Kath in Rechtsfachen. Keine Gebübten benn erfolglos.—Sonntags offen von 9 bis 12 Ubr Mittags. Bimmer 301 Mibland Bled, 4m33m

Freb. Blotte, Rechtsanwalt. Alle Rechtsfachen prompt beforgt. — Suite 844-848. Unito Builbing, 79 Dearborn Str., Wohnung 105 Osgood Str.

Julius Goldgier. Colbgier & Robgers, Rechtsanwälte, Suite 820 Chamber of Commerce. Suboft-Ede Bafbington und LaSalle Ste.

Mergtliches.

Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bert.) Geschlechts, Sauts und Bluttrantheiten, alle anderen chronischen Leiden ichtell, sicher dauernd geheilt. Satissation garantirt. Dr. lers, 108 Wells Str., nade Obio Str. Givos Renes! Wer trant ift, wenn auch unheils bar, ober vom Dottor aufgegeben, fann doch furirt werben durch Schndeaufiegen. Aur Keiseloften find ju bezahlen. John Meber, Korwood Part, 31. 29m3/119

Bianos, mufitalifche Inftrumente. (Angeigen unter Diefer Aubrit, & Cents bas Bort.) Rur \$65 für ein schönes French Balnut Upright Piano; leichte Abgablungen. 512 Bells Str., Mite telflat.



Gin falider Brobbet. Unter ben Stanbesperfonen, auf be= ren Empfehlung sich ein hiefigerWahr= fager in feinen Gefchäfts = Anzeigen beruft, befindet fich auch ber bisherige Clert ber ftabtischen Geheimpolizei, herr 28m. Luthardt. Jest ift biefer gute Mann "mit fchlichtem Abfchieb" in ben Ruheftand verfett worden. Die= fes Schicfal hat ihm ber betreffenbe Wahrfager schwerlich prophezeit, Leute, Die feine Bropheten find, haben es aber

Sheidungetlagen

Bau-Erlaubnificheine wurden ausgestellt an: 30. T. Bafer, fur einen einftod. Badfteinbau mit Bafement, 278 Superior Strafe, beranichlagt auf

Bafer. Rr. 2, wiß, 274c; Ar. 3, weiß, 254-254c.

Berlangt: Manner und Enaben. (Angigen unter biefer Aubril, 1 Gent bas Abert.)

Berlangt: Grabent auf Stabl und Meffing. Abr u. 118 Abendpoft.

Lincoln Ave.

Berlangt: Erfter Klaffe Fredeo Painter, ber seine eigenen Entwürfe machen tonn. L. A. Delestre, 415 E Paulina Str.

Berlangt: Ein Junge, ber im Wagen Painten bemandert ist. um sich im Geschäft zu vervoll.ommen. 468 B. Lafe Strahe.

Berlangt: Ein zuverläffiger Junge von 15-16
Jahren um das Geschäft zu erlernen. B. Konjallt, flibrmacher, 321 Aufb Str.

(Ungeigen unter Diefer Rubrif, 1 Cent bas 2Bort.)

Berlangt: Manner und Frauen. (Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Wort.)

Stellungen fuchen: Danner. (Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.) Gefucht: Diener fucht Stelle, Arlabach, 367 Car: rabre Str.

Berlangt: 2 Meichinenmadden für zweite und ritt: Arbeit und ein Haudenänden für erfte Pre-eit an Nöden, und ein guter Abbügler an Nöden, W. 29. Srr. Berlangt: Maidinenmadden an Aniebofen, fte-tige Arbeit, guter Lobn. Dampftraft. 364 A. Ufbland Abe., binten, Jop Floor. Buglio Berlangt: Majdinenmadden an Anichofen. 189 B. Rorth Abe., 2, Floor. bijo Berlangt: Dafdinenmadden an Sofen. 707 28. Merlangt: Maschinenmadden um Taschen zu ma-den an Coftum-Röden. 493, 14. Place, Ede Throop Etc.

Berlangt Junges Mabden, ungefahr 14 Jahre alt, in Sansarbeit ju beifen. 751 28. 69. Str., im

Stellungen fuchen: Frauen. (Angeigen unter biefer Aubrit, 1 Cent bas Bort.)

18), Elbridge 215, Abites 215. Domettie Office, 178 M. Ban Buten Etr., 5 Thuren östlich bon Halfeb Str., Abends offen.

3br fönnt alle Arten Rähmaschinen fausen in Mydesales Preisen bei Asam, 12 Abams Str. Reue silberplatitirte Einger 210. Sigh Arm \$12. Keue Abitson 2146. Sprecht vor, ebe Ihr kaust.

23m1\*

Prof. A. I. O h w a I d., hervorragender Leb-rer an Violine, Kano, Jither, Mandoline. Gui-taure Leftion Soc; Instrumente geliehen. 909 Mil-wause Abe.

Bründlichen Lither-Unterricht ertheilt Prof. C. Gabrecht, 413 C. Rorth Ab., Flat 2. 2mg/m

## Lutz& 6 Camftag, Main Floor.

Bander, — 1300 bereit, werth 30c, die Vard 177c
1301 breit, werth 30c, die Vard 177c
181.30 26301. Seidentwill Regenschirme für damen, fannen Gefluolob Griff, 98c
17 arober Bargain für
Luthend 8.139 3. inöpfige Ciajp, Glace-Sandabe für Damen, in all den neuen Schattiguen u. Farben, ichwer felf-flitcheb 75c
1860. alle Größen
1860. Vedergürtel für Damen in. 1. 10., für 15c. Samstag für Dene Gandidube für Mädchen, Cuolität, für 1005. 25 im Padet, für 5c 25c tra arofe Auswahl bon Ofter-Giern, Sa-andies etc., ju den niedrigften Breifen!

Mpothefermaaren. 

Rills, 2 Schachteln für ... Armuterthee (Gerb Tea) , aute Berften ... Bafement. ch Salg: und Pfeffer Chafers, 2 fur . Borgellan Taffen und Unter-

llan Gream Bitcher . nant Theetopfe . te encl. Taffen und das Ragr . . und 10c 10c 10c Lampen und Schirme, 750 men 1 Stude Kenffallglas goldgeran-98c Ameiter Floor.

Spezial : Berfauf bon Rleidern. 5.95

4.98 2.00 1.98 1.48 1.29 offene fanen Caffmere : Sole fortirte Mufter, put gemacht. 1.45 rie und braune Redara-Dute für man-Grubiabre Dobe, mit Zeibenband, 95c

fingere und begune Feberg Sute für 45c Eduthe. projeten Schut Bargain in feinen modifchen nuben, die jemals in biefem Laden offerirt Batin Galf Schnftr-Schube fur R Reben, biblich nemacht, aut paj aut paj: 95c 1.25

1.25 1.69 2.00

Der Klumpfuß.

Moman von Ewald August Konig.

(Fortfehung.)

hoch hinaufgezogen, fragend blidte er

bem alten Baron," fagte er, "was mag

erwiderte fie, "ich bermag Dir feine

Saupt und marf einen rafchen, pru-

fenben Blid in ben Spiegel, bann ging

er hinaus, er wollte eben bie Thure

fchliegen, als er noch die Borte Bere-

nas: "Diefer Befuch gilt Dir allein,

Ronftange!" vernahm. Run, ihm

fornte es nur angenehm fein, wenn

Diefe Bermuthung fich bestätigte, er

munichte ja bie Berbinbung, aber es

lag boch eine fchwere Laft ihm auf bem

Bergen, als er jest bem Baron gegen=

"Ich glaube, es ist unnöthig, daß ich

überfaß und feine Unrebe erwartete.

unferer Unterredung eine lange Gin-leitung vorausschide," fagte ber Baron,

pornehm nachläffig mit feinem Lorgnon

fpielend, "ich tomme fofort gum Rern=

punft und bitte Gie, mir ebenfo offen

und gang ohne Umfchweife gu antwor-

ten. Sie fennen meinen Sohn, er hatte

bie Ghre, in Ihre Familie eingeführt

gu werben, vielleicht überrafcht es Gie

nicht, wenn ich in feinem namen und

Auftrag um die Sand Ihres Fraulein

Der Geheimrath tonnte feine freu-

bige Genugthuung nicht gang berber=

Tochter Ronftange merbe."

Mustunft barüber au geben."

"Du wirft es ja fogleich erfahren,"

Der alte Berr ichüttelte bas graue

feine Gattin an.

fie begtvecten?"

fich fpater finden, wie er überhaupt in allen finangiellen Fragen flüchtig über bie Sache hinmeggeht. Natürlich wird er für alle Falle Die Butunft feiner Gemahlin ficherftellen, beftimmen Gie nun, in welcher Beife bas gefchehen

Der Geheimrath hatte bie Brauen foll. Die Stirne bes Geheimraths hatte fich für einen furgen Moment um= "Gine geheime Unterredung mit wollt, aber ichon im nachften Mugen= blid umfpielte wieber bas freundlich Lächeln feine Lippen.

> "3ch überlaffe bas gang Ihrem herrn Cohne," erwiderte er, "er mird bafür ja die paffende Form ichon finben. Daß ich meiner Tochter eine glanzende Aussteuer mitgebe, brauche ich wohl nicht zu erwähnen."

> "Gine Mitaift in baarem Gelbe ober Werthpapieren? Dber giehen Gie bor, ein Landgut gu taufen, bas bann als Bittwenfig im Chevertrag bezeichnet werben fonnte?"

"3ch fann barüber jett noch nichts Raberes fagen," ermiberte ber Geheim= rath ausweichend. "Gie begreifen, herr Baron, daß ich erft nach eingehenber Rudfprache mit meiner Frau in ber Lage fein werbe, Die Sohe ber Mitgift und ihre Bermenbung gu bestimmen. Ueberdies liegen meine Rapitalien augenblidlich feft, ich werbe einer lange ren Beit bediirfen, um die betreffende Summe fluffig gu machen, und bie Beitverhältniffe find bagu gegenwärtig menig geeignet. Aber Die Berficherung gebe ich Ihnen, bag Gie mit mir gu frieben fein merben, ich bitte nur um Gebuld, bis ich bie Ungelegenheit mit meiner Frau berathen habe. Wann bies lettere gefchehen fann, bermag ich heute noch nicht mit Beftimmtheit gu fagen, meine Frau ift fchen feit lange ier Beit leibend, und ich muß ihr auf Anordnung bes Argtes alles Auf

flärung blieb ihm nichts weiter übrig,

Werner erfchraf, als er in bas ern

"Du bringft mir einen Rorb?" frag-

"Bewahre," erwiberte ber Baron go

gernb, mahrend er langfam bie hellen

handschuhe auszog und zögernd bor

ben Spiegel trat, um feine jugenbliche

Zoilette ju betrachten, "im Gegentheil,

mit beiben Banben jugegriffen, bas

Namort Deiner Braut follft Du Dir

als ob Du mir eine hiobspost zu be-

thungen irre geworben, ich fange an gu

glauben, baß ber Beheimrath bei bie=

fer Beirath benfelben 3med im Muge

"Und bas fagft Du in einem Tone,

.5m, ich bin an unferen Bermu-

perfonlich holen.

richten hättest?"

hat, ben wir berfolgen.

fte, finftere Untlig feines Baters blid=

te er voll fieberhafter Erwartung.

als sich vorläufig zu gedulden.

gen, fo febr er fich auch bemühte, eine ruhige, ernfte Miene gu bewahren. "Diefer bochft ehrenvolle Untrag regende fern gu halten fuchen." Der Baron verneigte fich und ftand bon feinem Geffel auf; nach biefer Gra

überrafcht mich bennoch," erwiberte er, "und ich barf mohl annehmen, bag auch meine Familie nicht barauf porbereitet ift. Gie munichen eine Untwort ohne Umichweife, ich gebe Gie Ihnen gerne, und glauben Gie mir, fie tommt aus gutem Bergen. Mit aufrichtiger Freube gebe ich, auch im Namen meiner Be= mahlin, unfere Buftimmung. Ihrem herrn Cohne ftelle ich es anheim, fich Das Jawort meiner Tochter perfonlich zu holen."

"3ch dante Ihnen," fagte berBaron, ber jest mit einem Unflug von Ber= legenheit bie elegante Ginrichtung bes Salons mufterte. "Werner wird über bie Untwort, bie ich ihm bringe, ent= gudt fein. Geftatten Gie mir nun noch einige Worte über bie geschäftliche Seite biefer Angelegenheit gu reben, Sie wiffen ja, bag auch bies geordnet werben muß, ich zweifle nicht, daß wir biefen Buntt ebenfalls rafch erlebigen merben. Mein Cohn wollte babon frei= lich nichts wiffen, er meinte, bas werbe

bas Lorgnon auf bie Rafe flemmte, 2. April. um gebanfenboll bie Spigen feiner Ladftiefel zu betrachten. "Du permutheft, bag er nicht fo reich Edube. (Fortfepung.) fei, wie wir glaubten?" fragte er. "Jawohl, das ift's." Beine falbleberne ober Bici Chocolate Schnür-Schube für Manner, gemacht wie irgend ein 83.50 Sauth im Baffen und Tragen, elegant, alle Gröben "Und woraus willft Du es fchlie-

Bugmaaren für Oftern. Beilhen, das Bündhen . 1e Kräuze in allen Farben für Kinderhüte . 5e Roja, gelde und blaue Bergikmeinnichts, 19c das Kindheten mit 2 Dugend . 19c Lifars, überall f. 35c verfauft, d. Bündhen 19e Etrobhüte für Tamen, aufwärts von . 19e Leghorn-Güte für Kinder, dibbig beseth mit sei-benem Chisson, Allas-Band und Plumen, ein guter dut für \$1.50, 98c unser Preis Garnitte Güte für Tamen, in all den neucken Kacons und Farben, garnirt mit Chisson, Plumen oder Cruomenten, gedern, Laub nad Band, State Etc. Preis

Dritter Mloor.

2,50 Mäntel-Department.

oeben erhalten eine vollständige Auswohl seinkauen Capes, in all den neuesten Meinfack und Verstätzliche, bescht mit ten oder Band, welche wir zu dem außere ist nieden von der Benduck von der Verlaufen, aufwohrts von inder Werferst, bescht mit sanch Braid, in Farben, Empire-Moden, 980 Auswahl von seidenen und Atlas Shirtsiffs, in all ben neuesten Farben, 2.98 gemacht, großes Affortiment gur in einfachen und Profat fcwarzen Franch Rovelth-Farben, aufw. von

Domeftice.

Grocerice.

Groaby's Superlative

Büdle ju voriche eintbe Commerburft. Klimd ju nortvogliche Garinge, per Tund. orb's fannt mired Pidles, per klaiche gemachter Misconfiner Schweizers

Sad Gelain Greamern Antter, per Pfin. 19ce & Go. 's Franch Butterine, per Pfin. Se frifige Cier. das Tukend un Se franz dien But Buddie un Se franz Cel-Sardinen, der Biddie un Sie franz. Cel-Sardinen, per Biddie un Ging Golumbian River Lachs, Pflichfe ju

Phb. Bidic aie Parlor Streichbölier, ver Iund. Gle r oder feiner Sago. A Klund für 10e Lui' German Famild Sood. 4: 20 Unsen-Bid Alumenkärfe. A Kinnd für 5e Kruchfuhrter, der Th. Einer 17e Kalif. Pflaumen. Ph. 32e Kalif. Pflaumen. Ph. 32e Kalif. Pflaumen. Ph. 32e Kalif. Pflaumen. Ph. 32e

red BoundsGate, Bfund

Navel Crangen, das Tukend . . . Ballen Catfup. Quartflasche . . . Die Java u. Motta Kombination fee, sveziell das Pfund . . . .

Spezialitäten.

t 8.30 Borm, auf dem Dritten Floor-Hards 24 Boll breite farbige Kleider Ch n fanch Mustern.

Muftern, and geblümt, die Mard .

gekreitt und geblinnt, die Plate in 9.380 Arm. auf dem Dem Dritten Floor-100. Tutend Calien Waiffs für Damen, in den felban und seiner, 22c.
gut gewacht, alle Frößen ... 23c.
Machin. auf dem Tritten Kloor-50.
Dukend Ertenfion Mefling-Vorhäng-Stangen, 3um Verfängern auf 23×45, mit Schrauben-Vrackers, die farte 10e Sorte.

ten hat " Werner fchritt langfam auf und nie= Naar feinste Nottinobam Sihen Berbänge.

Nards laur, die aleeneeften Mer in Mei unde Gern werth S.2.50.

Lauften das Boar in Naar Generalische Scheine Gern werth S.2.50.

Lauften das Boar in Keiter Generalische Geries Aufreche Aufrech Aufrech Gern ereigen Aufrech.

Werth 1862 des Stild in 1902 des Generalische Preifest Muchen.

Dukend befrankt Tischeden, türfliederath und weiß, volle Größe, elegante Arben, werth 1802 und Turch weithe Western Marveiller Muffer, arcianus und Fette und Gebranch.

Leicht befchunkt, werth S.c. in Luke, 1802 fillen Urberilas, von weiden Mustin werden.

Turch weiße By Apal Janus und 21 Jaard feine Cualifat, das Stild in 1802 des Gern und 21 Jaard bereit gebleichte Bettischen mit beeitem Saur. von guten Muslin gemacht.

am Zaur, von guten Muslin gemacht. ber, bie bufteren Schatten schwanden Mmählich bon feiner Stirne.

80

130

620

71c 5e

"3ch finbe es gang in ber Orbnung, daß ber Geheimrath das Alles mit fetner Frau überlegen will," fagte er nach einer Beile, "und mir fann bas auch nur angenehm fein, benn bie Mutter Konftangens wird babei meiner fehr reunbichaftlich gebenten."

Werner gog bie Brauen gufammen,

fein lauernber Blid blieb unverwandt auf ben Bater geheftet, ber fich in einen

Seffel niebergelaffen hatte und jett

"Auf bie Frage nach ber Mitgift

gab er mir eine fehr ausweichenbe Unt=

wort; er meinte, er muffe bas mit fet=

ner Frau überlegen, und ba biefe let-

bend fei, fo fonne es fo rafch nicht ge=

ichehen, überdies lägen feine Rapita-

lien fest und bie Beit, fie gu fündigen,

Ueber bas Beficht Werners glitt ein

"Du icheinst mit ber Thure in's

Saus hineingefallen zu fein." fagte er.

Diefe Frage hatte ja verschoben wer-

ben fonnen, fie mußte ben Geheimrath

"Du tennit bas nicht," erwiberte ber

Baron ruhig, "bie geschäftliche Seite muß ichon bei ber Berlobung in ben

Borbergrund gestellt merben, man

weiß dann gleich, was man zu erwar=

sei gerade jett fehr ungunftig."

fpottisches Lächeln.

iberrafchen."

"3ch fürchte nur, bag feine Rapita= ien borhanden find! Die Familie bat eit ihrer Robilitirung toloffalen Aufwand gemacht, ba mag bas Rapital fammt ben Binfen in bie Brüche gegangen fein. om, bm, Werner, wir verben hoffentlich feinen bummen Streich gemacht haben, gurud tonnen vir nun nicht mehr, bas bindende

Werner verließ nach biefen Worten das Zimmer, um Toilette zu machen und durch ben Diener einen Bagen beftellen gu laffen.

Während ber Ubwefenheit bes Dieners gog Paul an ber Korriborthure bie Glode; er mußte lange warten, bis ihm geöffnet wurde; mit hut und Stod, gum Musgang gerüftet, ftanb ber alte Baron vor ihm. "Bu wem wollen Sie?" fragte Berr

. Bergau in barichem Tone. "Stehen Gie fcon lange bier?" "Länger als mir lieb ift," erwiberte

Baul, ihn feft anblidend, "ich will gu bem jungen herrn Baron. "Den tonnen Gie jett nicht fpre-

"Weshalb nicht, wenn ich fragen

"Weil er bei ber Toilette ift." "Aber ich muß ihn fprechen!" faate Paul in einem fo entschiedenen Tone, bag ber alte Berr ihn betroffen an-

"Se, he, Ihr werbet unverschämt, guter Freund!" rief ber Baron ent= üftet. "Wer feib Ihr? Bu befehlen habt Ihr hier nichts.

In Diefem Mugenblid trat Werner mit bem but in ber Sand aus bem

Bimmer. "Da ift ein Grobian, ber fich nicht abweisen laffen will." manbte ber Ba-

ron fich gu feinem Cohne, "er erflärt, Berners traf ein stechenber Blick ben ungen Mann, dem bas Blut heiß in Stirne und Wangen geftiegen war.

"3ch wiifte nicht, was Gie mit mir u reben hatten," fagte er in gering= chagenbem Tone, "ben Lohn für Ihre Arbeit haben Gie erhalten -"Bergeihen Gie, ich muß ben Diebs-

hafen gurudforbern," unterbrach Paul "Diebshafen? Bas foll bas bei-

gen?" fragte ber Baron erftaunt. "Ihr feib wohl nicht bei Trofte, guter Mann?"

"Der Berr Baron berfteht mich," er= viderte Paul ironisch, "er hat das Instrument von mir gefauft --"

"Mijo ift es auch mein Gigenthum!" iel Werner ein. Der alte Berr fcuttelte finnenb bas

"Das berftehe, wer fann!" fagte er. Gin Diebshafen, ben Du gefauft ha-

ben fouft? Unfinn!" "Die Sache ift richtig," antwortete Werner ruhig; "ich faufte bas Inftrument, um bem Bertäufer meines eifernen Gelbichrantes gu beweisen, bag feine Schränte feine Gicherheit gegen Ginbruch bieten. Der Mann hat fein

Gelb bafür empfangen -" "Das leugne ich feineswegs, ich bringe Ihnen bas Gelb gurud und bit= te um meinen Saten."

"Bas bewegt Gie bagu?" fragte Merner. "3ch wußte nicht, bag es gefetlich verboten ift, folche Inftrumente gu ber=

faufen." "Und wer hat Gie barauf aufmertam gemacht?"

"Mein Bater." "Und nun fürchten Gie bie Strafe?" fagte Werner, höhnisch lächelnd. Sie machen ba aus einer Müche einen

Elephanten, befter Mann, man follte nicht glauben, bag Gie langere Beit in Umerita gewesen find. Gine Entbedung biefer harmlofen Gefetesiiber= tretung haben Gie nicht zu befürchten, überdies feben Gie, bag ich ausgeben will. "3ch muß bei meiner Forberung be-

harren," erwiderte Baul, ohne bas Ropficutteln und bie brobenben Bli=

Das Fac-simile der

Unterschrift von

steht auf jedem Umschlag von UASTORIA.

Magenleiben.

Magencatarrh, Despepsia empfehlen Prof. Siemffen, Geamain See, Lebert, Leube, Ewald und die bedeutendften Hergte Euros pa's und Umerifa's das natürliche

Karlsbader Waffer. Dr. Luftig ichreibt in feinem Werke über die Karlsbader Quellen wie folgt : "Bei dronifden Unterleibsbeschwerden besitzen wir fein wirffameres, rationelleres und einfacheres Beilmittel, als die Karlsbader Quellen."

Man bute fich vor Machahmungen. Die natürlichen Karlsbader Waffer haben das Siegel der Stadtgemeinde Karlsbad, fowie die Mameusunterschrift von Gisner & Mendelfen Co., 27em Port, auf dem halfe einer jeden flafche.

Wegen Gebrauchsanweifung und weiteren Informationen wende man fich an Eisner & Mendelfon Co., Algenten, Tew York.

Ihr Gelb, geben Gie mir ben Safen auruct."

Werner ftampfte ärgerlich mit bem Fuß auf ben Boben.

"Rommen Gie morgen ober über morgen wieber," fagte er, "ich habe jett feine Zeit, weiß auch im Mugen= blick nicht, wo ich bas Ding fuchen foll.

"Das follten Gie nicht wiffen?" "Berr - foll ich mein Dienftperfonal rufen, um Gie hinausschaffen gu laffen? Entfernen Gie fich augenblidlich, Ihr robes Benehmen fann mich nicht bewegen, Ihnen in irgend einer Beife gefällig zu fein."

Paul hatte feine Miffion erfüllt, er erinnerte fich ber Meugerung bes Infbeftors, bag es ihm lieb fei, wenn ber Dietrich im Befige bes Barons bleibe." Fortfegung folgt

Fond aufgebracht werben foll, ift bas folgende: Gine Berfon, welche einen Der ,, wahre" Bratendent. Dollar beifteuert, erhalt ein tunftvoll ausgeführtes Bertififat und außerbem Wenn von frangöfischen tonialichen eine hubiche brongene Mebaille, Die auf Bratenbenten Die Rebe ift, bon bem ber Borderfeite bas mohlgetroffene Bergog Philipp bon Orleans in Ena-Portrait bes tobten Manors tragt. land, bom Bringen Bittor in Briffel Daburd wird ber Betreffenbe zugleich und ichlieflich bon bem Raundorffer ein Mitglied ber Dentmals-Drganifa Rarl XI. in Tetingen, fo vergißt man tion. Das Gelb, welches burch ben gemeiniglich benjenigen, ber bei ben Berfauf ber Bertifitate einläuft, foll Spiritiflen und Bunbergläubigen bie Berrn John 3. Mitchell, ben Brafiben= meifte Musficht hat, ben legten ber Ba ten ber "Illinois Truft and Cavinas lois; hat er boch teinen geringeren als Bant", abgeliefert merben. Der unben Engel Gabriel gu feinem Fürfpre antaftbare Charatter ber Beamten bes der und Berold. Rurglich bat ber fein Berbandes bietet eine binreichenbe Gafte Spezialift aller frangofifchen Inter rantie Dafür, baf bie eingehenben (Belviewers, AbolpheBriffon bom, Temps' ber einzig und allein für ben 3med ver bem Mundflud bes Engels - menn menbet merden, ju bem fie bestimmt man fich fo ausbriiden bari -, ber find. In und außerhalb Chicagos Geberin Fraulein Couesbon, auf ben wohnende Personen, welche gewillt Babn gefühlt. Gie ftütte ihre Stirne find, ihr Theil jum Gelingen bes Bla= uf ihre Mauft und ließ eine Unmaffe nes beizutragen, mogen einen Dollar jener bekannten, auf é, ée und er en= an ben Gefretar, herrn "Julius 3 digenden Anittelverse los, in denen fie Cohen, Mr. 254 Monroe Str., Chi Die Untunit Diefes letten ber Balois cago", einsenben, worauf ihnen als: auf einem Belter in absehbare Mussicht bann ein Bertifitat nebft Mebaille un= ftellte. Borausgeben allerdings wird pergüglich zugeftellt werben wirb. gunachit ein Burgerfrieg und barauf ein auswärtig brieg; wie lange diese andauern wer lägt sich vielleicht an bem umgt Berhältnik von 1870 und 1882 wa auf ben auswärti-Berbandes befieht aus den Berren Ben. Chas. Fig-Simmons, Brafibent; John 28. Gla, Bige-Brafibent; John gen Rrieg gegen bie Deutschen ber Bürgertrieg gegen die Kommune folgte, abmeffen. Fraulein Couesdon fieht im Bewegung jedes politischen Charatters Beifle wieber eine Unmaffe bon 216= enthehrt. ichlachtungen, fie fieht bie Geine von Besammtheit foll bas Dentmal errich-Blut gerothet und einen muften Rrieg ten helfen. Der gegenwärtige Burgerentjeffelt: bann aber bricht burch bie meifter wurde erft in bas Borhaben Differen Bolten ein freundlicher Coneingeweiht, nachbem bie Gefellichaft nenftrahl, und Diefer Strahl ift er, ber bereits lange organifirt worden mar. Ronig. "Auf einem Zelter figend wird sofort mit Dir fprechen ju muffen." er bas arme, in Thranen gebabete Er fteht felbftverftandlich bem Blane Mus ben halbgefchloffenen Mugen Franfreich wie mit einem Connenfreundlich gegenüber, wird aber felbft feinen attiben Untheil an beffen Berwirtlichung nehmen. Stunde lang foll ber Engel über bas

Greignig verbreitet haben; aber bem

maderen Abolphe Briffon murbe es ba=

bei höchft fonderbar in feinem Robie.

er glaubte, in ihren Meußerungen bas

Rothwelich ber Runillerfneiben pon

Montmartre herausguboren; er ber=

fteigt fich fogar zu ber bochft profanen

Frage, ob ber Engel fich vielleicht auf

Die geheiligte Butte Montmartre verirrt

Mls er zweifelfüchtig Fraulein Cou-

esdon verließ, begegnete er auf bem Fauborg Poissonière zum Glud bem fpirititifchen Apoftel bes Blattes "Li= bre Barole", Gafton Mern. In feiner Bochenschrift "Ueberficht bes Bunder= baren" verzeichnet Mern regelmäßig Die Muslaffungen bes Engels Gabriel; er ift alfo eine unangefochtene Autorität. Mis er von Adolphe Briffon über ben Pratendenten befragt murbe, marf fich Mern ernft in bie Bruft und fagte: "Berlangen fie nur nicht feinen Ramen gu wiffen und feine Berfon gu ent= beden, Gie wurden ihn lächerlich machen, und er verdient es nicht. Er ift ungemein "distingue", und er ift arm, war jungft genothigt, feinen Familienring gu berfegen. Befegt, er trate als Pratenbent auf, fo murbe man ihm bormerfen, bie Leichtgläubigfeit bes Bublifums ju feinem eigenen Frommen ausbeuten zu wollen. Bei allebem find die Muslaffungen bes En= gels über ihn fo lichtvoll, haben ihm über feine Berfunft fo vertrauliche Gebetmniffe geoffenbart, bag er nicht um= hin fonnte, babon ergriffen gu merben. Gr erwartet baber in aller Stille, bis fich fein Gefchid erfüllt; alfo rubren Gie nicht an ben Schleier, ber ihn ber= bullt, ber ibn ichugt. Uebrigens mer ben Gie ihn in ben Theatern gur Beit ber erften Borfiellungen icon angetrof fen haben." Go laulete Die Mustunft bes Renners Gafton Mern. Für einen Journaliften wird unter biefen Umständen die Diagnoje nicht ichwer. Benn ein armer Teufel wie ber lette ber Balois imftande ift, Die Parifer Premièren zu befuchen, fo muß er nothgedrungen ber, wenn auch ichlecht bezahlte Rritifer eines hauptstädtlichen de bes alten herrn gu beachten. "Die ober Provingblattes fein. Rachtraglich Brunde, bie Gie bagegen anführen, fügt Briffon noch bas Signalement bes haben für mich teine Geltung, bier ift Thronpratendenten bingu: "Majeftatis

tifches Auftreten, blonbes Saar, blaue und tiefliegenbe Mugen, bogenformige, ineinander überlaufende Brauen, langes, mattes Weficht und auf ber linten Wange ein Schönheitsmal."

Alfo auf bie Guche nach bem Ab-

fommling bes heiligen Ludwigs bei

ben Premieren! Der Bellfeherin

foll es fehr gut gehen. Daß fie Geld

annimmt, weift ihr begeifterter Bater

entruftet gurud: man hat ibr alles an-

geboten, Reichthum und glangende Bei=

rathen; ein Belgier hat ihr und ihrer

Familie fein Schloß gur Berfügung

gefleut, aber ber Engel Gabriel geftat=

tet nicht einmal, baß fie fich an bie Gee

gur Erholung begibt. Das Fraulein

bleibt nach wie bor in ber Paradies=

ftrage; bie einzige Gefundheitsmagregel

befleht in ihrem alltäglichen Rirchen-

gange. Die Ulmofen, Die ior übermacht

werben, übergibt fie frommen Stiftun=

gen. Es fragt fich alfo noch immer,

ob die übernatürliche Betanntichaft für

fie ein materieller Gegen geworben ift.

Lotalbericht.

Das Sarrifon-Denfmal.

Lebhaftes Jutereffe in allen Kreifen der

Bevölferung.

errichten, hat bei ber gesammten Bur

gerichaft lebhaftes Interffe hervorgeru-

glangenden Berwirtlichung entgegen

tion eine Summe pon minbeilens \$50.

auf \$100,000 erhöht merben und bas

Brojett, unter bem ber Gubifriptions

Der gegenwärtige Borftanb bes

. Mitchell, Schatzmeifter, und Julius

Erwähnt mag noch werben, bag bie

lleber die Ausgestaltung bes gu er-

richtenben Standbildes find noch feine

bestimmten Berfügungen getroffen

worden, und auch die Beftimmung bes

Blages, auf dem es zu ftehen fommen

foll, muß einer fpateren Beit überlaf:

fen bleiben. Irgend einer von ben

großen öffentlichen Barts ber Stabt

murbe burch bie Mufführung ber Cta-

tue eine weitere schägenswerthe Attraf=

Die einlaufenben Plane werben

bon herrn D. S. Burnham, bem be-

fannten Weltausftellungs=Architeften,

welcher an ber Spige bes guftanbigen

Romites fteht, eingehend geprüft mer-

ben, und nur bas Befte mirb Berud-

Subffribenten tonnen ihre Beitrage

auch in ber Gefchäftsoffice ber

Mebaillen und Bertifitate in Empfang

Eine Warnung.

Es gibt wenige Borfommniffe, welche fo leicht burch

Schwindfucht,

und bennoch ift es erfaunlich, ju benfen, wie viele Zaufende täglich in Folge der beimtücklichen Weife getäuscht werden, womit sich dieser

gefürchtete Berwüfter

in bas Spftem hineinichteicht. Bir flagen

in das Shiem gineinigirini. Wir ingen dariber, daß wir uns nicht gut befinden. Wir glouben, uns eine kleine Erfal-tung singezogen zu haben. Daun folgt ein Huften. Dies ift der Am-jang.

Das Ende

ift nicht weit entfernt. Beshalb alfo bei Zeiten nicht auf eine Bar-nung horen und fofort allen Au-griffen auf bie Lungen einen halt gebieten durch den zeitigen Ge-

Horehound AND Tar

Sine abfolut fidere beilung für Suften, Erfaltungen und die manniglachen Formen bon Lungen-Reiden, welche führen zur

Schwindjucht.

Berfauft pon allen Abothefern.

Hale's Honey-

,Abendpoft" abliefern und bort ihre

tion erhalten.

fichtigung finden.

warnenden Enmptome ber

braud bou

nehmen.

Die Bürgerschaft in ihrer

Cohen, Gefretar.

Freies Buch für Schwache Männer!



Mein fleines Buch; "Drei Rlaffen Danner" mirb auf Berlangen frei und verfiegelt geichidt. Es beidreibt meine 30jahrige Erfahrung und Erfolge mit ber Behandlung von Berluften, Grates fungen, Impotenz, Sodenbruch (Varicocele) unb unentwidelten Theilen burch bas natürliche Beilmittel

Glektrizität. Mein Gleftrifcher Gurtel und Guspen-forium ift weltbefannt. Bitte vorzusprechen

und mich Roftenfrei zu konfultiren;

ober man follte fich beute noch bas Buch tommen laffen.

DR. A. SANDEN, 183 Glark Str., Chicago, Ill. Office: Stunden: 9 bis 6; Conntags 10 bis 1. 

Bu gutem 3wed.

In ber Bentral-Mufithalle finbet Der Plan, bem berftorbenen Magor am Dftermontage, ben 11. April, eine Carter S. Harrison ein Dentmal zu große Abendunterhaltung ftatt, beren Reinertrag jum Beften bes St. Glifa= beth Sofpitals vermenbet werben foll. en, und die bereits gezeichnete große Die "Urmen Dienftmagbe Jefu Chri= Bahl bon Beiträgen läßt mit Sicherheit îti," als Leiterinnen bes hofpitals, parauf ichließen, daß die 3bee einer hoffen im Sinblid auf ben guten 3wed, bem bas Unternehmen gewidmet ift, geht. Wie bereits an porliegender auf eine rege Betheiligung, mogegen fie Stelle ermahnt murbe, beabfichtigt man Die Berficherung geben, daß ben Beunachft, auf bem Bege ber Gubffripfuchern einige wirklich genugreiche Stunden bereitet merben follen. Das 000 aufzubringen, Die gegebenen Falls in Musficht genommene Programm wird in der Sauptfache aus mufita= lifchen Aufführungen, Detlamationen, Gefangsporträgen und abnlichen Unterhaltungen beftehen, für bie bereits mehrere hervorragende Rünfiler ihre

Mitwirtung zugefagt haben. Im bergangenen Jahre hat bas Ct. Glifabeth-Sofpital nicht weniger als 1817 Patienten, unter benen fast alle Berufsameige bertreten maren, Mufnahme und Pflege gewährt. Gin gro-Ber Theil Diefer Rranten mar mittel= los und mußte barum unentgeltlich ge= pflegt werben. Bei ber Aufnahme ber Patienten wird weber auf bie Ra= tionalität noch auf bas Glaubensbe= fenntnift gefeben- jeber Leibende, ob arm ober reich, findet baffelbe freund= liche Enigegenkommen.

Die Barts der Befffeite.

Die Parkbehörde ber Bestseite hat ihren Jahresbericht biesmal mit 60 Muftrationen bon hubschen Ggeneri= en aus ben ihrer Berwaltung unter= fiellten Parts ausgestattet. Die nach fichenben ftatiftifchen Ungaben find bem Berichte entnommen: Die Barts ber Beftfeite bedecken ein Areai von 611 Acres, babon finb 66 Acres Geen, begm. Teiche, 131 Acres Biefenfläche und 363 Acres Boulevards. Diefe Letten befigen eine Gefammtlange bon 20 Meilen; bagu tommen noch anbere Fahrwege in einer Gefammtlange bon 13 Meilen. Für Die Erwerbung und Unterhaltung bes Parffnitems find bisher im Gangen \$9,219,110 vermendet morden, wobon \$1,959,000 burch Berausgabung von Bonds auf gebracht murben, bon benen erft ein fehr geringer Theil wieder eingelöft firen, Die im Rriegsfalle ihre Dienfte

Aurora-Turnverein.

Die Gefangsfettion bes Murora= Turnbereins ift gur Zeit eifrig mit ben Borbereitungen für ihr großes Früh: jahrstongert beschäftigt, bas am nach: ften Sonntage, ben 3. April, in Schoen= hofens Salle, Ede Milmautee und Ufhland Ave., abgehalten werden foll. Die genannte Geftion gebort gu ben leiftungsfähigiten Mannerchören Chi= ragos, und es fann deshalb ben gahl= reich gu ermartenben Befuchern bes beborftehenben Rongertes ein wirklicher Runftgenuß in fichere Musficht geftellt werben. Das reichhaltige und höchft gebiegene Programm, an beffen Durch= führung fich auch ber "Junge Dianner= chor" und ber "Nord-Chicago-Lieber= frang" attib betheiligen merben, um= faßt insgesammt biergebn Mummern. barunter mehrere humoriftifch=brama= tifche Aufführungen, Die fich als eine gang besondere Attraftion erweifen burften. Den Dirigentenftab wird Berr Buftab Gundlach führen. Un bas Rongert foll fich ein flotter Ball an= fcbließen, bem bie tangluftige Jugend ber Nordiveftfeite ichon jett mit regem Intereffe entgegenfieht. Beginn ber Festlichteit 3 Uhr Nachmittags.

Lefet die Sonntagsbeilage ber Abendpoft.

\* Die am Dienftag nahe ber harrifon Strafen = Brude im Fluß gefunbene Leiche ift als bie bes Englanders Alfred Semwood identifigirt worden Derfelbe hat bier in bem Rofthaufe Mr. 271 Peoria Strafe gewohnt. Gin Bruber bon ihm lebt in Californien.

<del>nungungungungungung</del> Seit so Jahren das beste Fausmittel gegen Unverdanlichkeit. Blutandrang etc. FRESE'S" Der name AUGUSTUS BARTH, importer, auf jebem Badet. PREIS 25 CTS. in allen Arothefen. Caranananananananananananananan

DR. F. SCHEUERMANN, Spezial: Arst für Frauen:, Rinder: und dro nifche Brantheiten.

Office: S.O. Ge Salfied-Straße und North Abe., Reinner Gebäude. Sprechlunden von 9-11 Borm. 6-8 ibends. Wohnung: No. 506 farrabe Straße. Errechftunden von 2-4 Nachm. Unentgeldlicke Eric

Bruchbänder gu faufen u. geht nach bem Kirk Medical Dispensary, Chicago Opera House Block, Ede Clart u. Waff

ALBANY DENTISTS.

Bollt 3hr ein gutes Gebig Jahne ober feine Gotbidlung gemacht ober Jähne absolut ichmerglos gezogen haben, to mußt 3hr nach einem guverläft figen Platz geben, wo es gemacht werben fann. Bestes Gebiß Zähne \$6.



Unfere \$6 Sahne find bie beften ber Welt. 22f. Goldfronen ..... \$3.50 Brudenarbeit, per 3ahn .......\$3 Goldfüllung .......... \$1 aufwärts 

Reine Berechnung für Jahnzieben, falls Jahne bestellt werben. Unfere Arbeit und unfere Preise und unfer Ruf haben uns 15 Jahre in diesem Play gehalten. 78 State Str., über Rrang' Canby Store. Offen Abends bis 9; Sonntags 10 bis 4 Uhr.

WORLD'S MEDICAL INSTITUTE.

56 FIFTH AVE., Ecke Randolph, Zimmer 211. Die Arrzie dieser Anstalt find ersahrene deutsche Spe-glafisten und betrachten es als eine Gebre, ihre letdetiden Mitmenschen to ihmeit als möglich dem ihren Gebrechen zu heiten. Sie beiten grundlich unter Garantie, alle gedeunen Krantheten der Monner, Francens-leiben und Menstruationskörnungen ohner bereiten bestellt und der Bereiten den rationen son eriter glasse Derrateuren, für rabi-Deitung von Brüchen. Arebs. Tumoren, Wari-te (Hodenfransberten) z. Konfulltrt uns bevor-berrathet. Wenn nöthig, plaairen wir Patienten nier Kruathopital, Francu werben dom Francu-(Dame) behandelt. Behandlung, infl. Medizinen. nur Drei Dollars

ben Monat. — Schneidet dies aus. — Stun-ben: 9 Uhr Morgens bis 5 Uhr Abends; Conntags 10 bis 12 Uhr.



Brüche. Mein neu erfundes es Bruchband, von immtlichen beutschen Brofessoren enwsch-

nahe Kandolth Str. Spezialist für Bride und Ber wachlungen des Körpers. In jedem Falle positiv Heilung. Anch Sonntags ofen bis 12 Uhr. Pamer werden von einer Dame bedient.

DR. J. YOUNG,
ing Engen. Cheens, Pafein und
Ocholeden. Behandet diefelben grindlich
nichtlichen. Behandet diefelben grindlich
nichtlichen. Behandet diefelben grindlich
nichtlichen. Behandet diefelben grindlich
nichtlichen. Behandet diefelben grindlich
nichtlichen neuen Wethaben. Ber
derfüglich bieden. Ringfliche Augen. Brillen
nagenäh. Unterludung und Rath fres.
Rin it: 265 Lincoln itsee, Bunden:
8 lihr Vormittags die 8 übendes. Comtags 8 his 12 Bormittags. 2 bis 8 Abende.

Bidtig für Manner und Frauen? Wichtig für Mättter und Frauen zu Keine Bezahlung, wo wir nicht turteen zurgen welche Urt den Geschickstrankeiten beider Geschlechter; Samenfuß; Bluvergifung jeder Art; Monatsfidrung, sowie derlorene Manneskraft und jede gebeime Krantseit. Alle unlere Ardparationen find den Mängen ertnommen. Wo andere aufdbren zu Lurieren, garantiren wir eine feilung, Freie Kondustation minolich oder der leifte Geltung ber 91 Up Worgens bis Aldr Bebend. Pridate Sorchimmer; brechen Sie in der Adolbete vor. Sauradis deutsche Apsthete, 441 S. State Str., Ede Bed Court, Chicago. 10jili









#### Arkhäftskalender von Chicago

Banten. erica National Bank. Ede Monroe u. La Salle Str., bold Maper & Son. 157Manbolph St., etabl. 1855. muercial Nat'l Bank. Ede Monroe u. Dendorn Str. tinental Nat'l Bank. Ede Monroe u. DasadieSt. coln National Bank. 59 N. Clark Str. nk of Commerc. 188 La Salle Str. nk of Commerc. 188 La Salle Str. renebaum Sons, 83 und 85 Dearborn Str.

Merste. Dr J. Friedman, Sbez., Frauenfrantheiten, Afthma, Damorchoiden ohne Meffer, ISGS Rhobes Abe. Dr D. Calinger, Augeno u. Ohreno, Rafeno u. Rachen-frantbeiten, 1003—1008 Majonic Zemple.

Apotheter und Droguiften. D.R. Doche & Co., N. IB . Gde Ctate u. Ranbolph St.

Bicheles. Dianipa, Majonic Temble Billige Bauftellen und Darleben.

C. B. Lingle, 34 G. Clarf Str., 3:mmer 401. Detettiv:Agenturen. 8. D. Debereur, Zimmer 5, 204 Gub Clarf Str. Aus- ichtiegt, erfter Rlaffe u. guberliff, Urb. Tel. Dt. 5378.

Drudereien. Cenry Gunding, 592 Belle Str Prompt und reell Glettrifdes Bidt und eleftrifde Betriebe

CHIGAGO EDISON COMPANY, Weuerverficherunge:Mgenturen.

Farbigco und Runfiglas. Flanagan & Biebentveg Co., 57-63 Ilinois Str. Schuler & Mueller, 84-86 Market Str.; Tel. Mt. 1680 Garbereien. John B. Soeber, 546 Wells Str., Garbinen 50c Paai

Friedenorichter. Mar Gberhardt, 146 28. Mabijon Str., geg. Union Str Feuerwaffen. Fifchangeln, Sportartitel.

Gas: und Gafoline:Dafdinen. Middleton, Gifher Blog., Zel. Barrijon 374 Mites Gold und Gilber. A. Lipman, 99 Mabison. Baar für alle Sbesmetalle. 3. H. Logue Co., McBiskers Theater-Geb. Elevator.

Goldiedern und Tountain Bens. Grocero. C. Beterfon & Co., Gde Ranbolph u. Desplaines Str. Wholefale Grocers n. Mehihandter. Iel. Dt. 1127

Grundeigenthum, Parleben ze. ammel & Lang. 32 Times Builbing. Tel. Main 1335 enuings & Wittefinb. 105 Walbungton; Tel. W. 236 raftus Sipperin, J. 1104. 215 Carborn Str., S.D., Ede Khams. Bargains i. Caf Part Grunbeigenthum

Sypotheten:Banten. Bart & Frant, 92 und 94 Waihington Str. Maffenidrante. Diebold Safe & Bod Co., 175 Monroe Str.

Rundenschneider. 3. F. Reffon, 161 La Saile Str. Feine Schneiberarbeit gu populären Breifen. Wöchentliche Nogabiungen. B. S. Ecknan, 336 Of North Ave. Beste Cualität, perfecter Sig, billige Preise.

Rutiden: und Bagenfabriten Lebensberficherungs: Darlehen.

John B. For, 108 Dearborn Str. Lebensverficherungs. Bolicen gefauft. Gelb barauf gelieben. 6 B3. Binjen Masten:Geidafte. 3. Schonif & Co., 228 9. Clarf Str.

The Singer Difg. Co., 110-112 Babafh Abe

Antife Dobel. acher u. Tapezierer, 2209 Michigan Rahmafdinen.

Modellmader.

Parfume. 25c in Silber od. Briefmarfen w. Euch überzeugen, das nichts zu vergl. ist mit Watson's Solid Kerfume, ber gest. v. Warjon Solid Perf. Co., 1226 Masonic Lemple

Bartett: Buftboben. E. B. Moore & Co., 48 und 50 Ranbolph Str. A. Dunfee & Co., 106 Franklin Str., Zel. M. 1894. Patent:Unwälte.

rapes, 810—812 Reaper Blod. Tel. Mt. 296 163 Randolph Str., Zimmer 45. M. S. Senman, 1328 Unity Gebanbe, Tel. DR. 2148.

Rechte: und Anofunfte: Burcaur. 92 La Salle Str., R. 41. Lohne toftenfrei folleftirt.

Reftaurationen. Thomson's Restaurant (Andr. Cummings, Eig.), 147-158 Dearborn. Stablirt von S. H. Thomson a. 1856 Spiegel.

Spiegel nach Mag. alte Spiegel nen belegt; Preise ge liefert. Renhauser & Co., 226 Washington Str. Zapeten und Farben. Rames Dabis, 1075-1077 Milmaufee Abe

Toiletten: Zeifen. Bahnargte.

dobfrey S. Salomon, 1994, 5 u. 6 Mafonic Temple, i. E. Campert, 2104 S. Clarf Str., g. Martin, 189 S. Clarf Str., Harvey Widg, truft Pfenneg, 18 und 20 Subourn Ave. Juli Steinberg, 328 S. Averty Ave. Min. Thoretius, 237 V. Clarf, Ging, auChicagoAv.

Buidneiber: Edule. The Chas. 3. Stone Co., 194 und 196 La Salle Str.

#### Milig als Befahung der Safen= forts.

Um Camftag Abend famen bie Ur= meeoffiziere des Departements bes Oftens in New Yort zu einer gwang= lofen Befprechung gufammen, wobet hauptfächlich bie Frage ber Garnifoni= rung aller langs ber atlantischen Rufte gelegenen Befestigungen erörtert mur= 3m Falle ber Rrieg erflärt werden foll, murbe bie regulare Urmee bei Wei= tem nicht hinreichen, alle feften Plage au befegen und überdies noch Gelb= bienft zu thun, man ift alfo auf bie Beihilfe ber Miligen angewiesen. Wahrscheinlich wird als ein Ergebnig ber Besprechung bem Obertommandi: renben Gen .= Major Miles empfohlen werben, bie Miligregimenter ber erften, zweiten und fünften Brigabe - lauter Stadt New Yorter Truppen - gur Garnisonirung ber New Yorker Safenforts berangugiehen.

Es gilt als ausgemacht, baß bie Bundesarmee gur Befetung ber Werte nur Artislerie abgibt und zwar durch= schnittlich 300 Mann für jedes Fort. Den Reft ber Bejagung ftellt bie Di= lig und zwar je ein Regiment für jedes Fort. Mit ber Gefcugbedienung hat= te die Nationalgarde natürlich nichts gu thun, es wurde ihr nur ber Wacht= bienft, fowie ein Gingreifen im Falle eines feindlichen Ungriffes übertragen. Gegenwärtig tommen folgende Forts im New Yorter Safen in Betracht: Fort Samilton, Fort Sancod, Fort Schupler, Fort Clocum, Fort Babs= worth und Willets Point. Dagu tom= men bie Torpedoftation auf Plum 38-Iand und bie Strandbatterien auf Sands Boint und Throgg's Red. Rechnet man bie brei lettgenannten mit fo haben wir im Gangen gehn Forts, während zu ihrer Befegung elf Infanterieregimenter in New York und Brootinn berfügbar finb.

Much über biellrt und Weife ber Mobilifirung bon Miligtruppen wurde berhandelt. Man glaubt, bag ber Prafibent im Rriegsfalle bie Gouver= neure gur Bertheibigung ihrer Staa: ten aufforbern wird und bag biefe prompt bem Befehle Musbrud geben werben. Die "Orbre be bataille" muffe bann bom Rommanbanten bes Oft-Departements, General=Major Bes= Ien Merritt, ausgegeben werben. Bas bie Berproviantirung ber Truppen anbelangt, ift man unbeforgt, bie bor-

hanbenen Borrathe find für alle Falle bollauf genügenb.

General-Major Charles F. Roe, ber Oberkommanbirenbe ber Rem Dorfer Staatsmilig, gab einen Befehl aus, baß alle Miligoffigiere gu benachrich= tigen feien, fie burften bie Stabt nicht ohne besondere Erlaubnig berlaffen. Der General will biefes als eine Bor= fichtsmaßregel betrachtet wiffen, und nicht als eine Aufforderung, sich in Bereitschaft zu halten.

Wie General-Major Roe fagt, fann bie Nationalgarbe bes Staats New Port binnen brei Stunden marichbe= reit gemacht werben, boch glaubt man bag im Bebarfsfalle bie Regierung einige Tage bor bem Musriiden bi Marichordre erlaffen wird. Der Ge neral meint, bag feine Truppen intelligent genug find, um unter Mufficht bon Bunbesarmeeinstruftoren auch im Artisleriedienft brauchbar gu fein, wenn auch ihre Sauptstärke anderstvo liegt. In Bezug auf bie Bewaffnung gibt er ber Unficht Raum, bag bie Bundesregierung genug Bewehre nach bem Spftem Rrag-Jorgensen ober fleinkalibrige Winchesterbüchfen in Referbe hat, um die Rem Dorfer Milig damit zu versehen, da sie die Gewehre felbft fabrigirt. Befanntlich murbe bie Nationalgarde bor einigen Monaten an Stelle ber beralteten Remington-Gewehre mit abgelegten Armeegeweh= ren, Snftem Springfield betheilt, mah rend bie regulären Truppen mit bem ausgezeichneten Rara-Jorgensen Repetirgewehr ausgerüftet find. Letteres ift jedoch taum bem Maufergewehr ber Spanier überlegen, obwohl es fehr weit trägt, man fagt bis zu 8000 Darbs, und in Unbetracht feines fletnen Kalibers bie Mitnahme von 100 Patronen per Mann geftattet. Das Springfieldgewehr ift nur innerhalb einer Schufzone von 3000 Marbs verwendbar, auch fann bie Mannschaft faum mit ber Salfte ber Munition perfehen merben, Die unter gleichen Umftanden berBundesfoldat befommt. Was bie Marinemilig betrifft, fo

ift fie für ben attiben Dienft bereit. Richt ein Mann wird fich bem Rufe gu ben Baffen entziehen und bie Leute find alle von patriotischem Rampfes= muth befeelt. Wie bereits berichtet, wird in ben nächsten Tagen eine 21b= theilung bes New Yorter Bataillons nach Philadelphia geben, um bon ber League Jeland Navn Nard bie Monitors "Jason" und "Nahant" nach Reiv Dort zu estotiren.

George Crouch, ein Borfenmatler und naturalifirter Amerifaner bon englischer Geburt, gebenft aus geborenen Briten eine Marinebrigabe gu bilben. 3mei penfionirte englische Seeoffiziere haben fich bereit erflärt, ihre Erfahrungen in ben Dienft ber ameritanischen Sache gu ftellen, und Crouch glaubt, er werbe im Stanbe fein, mit Taufend feefesten alten Theer= jaden auftreten zu tonnen.

### CASTORIA

für Säuglinge und Kinder.

Gerbifdes.

Mus Belgrad wird bom 11. Marg

geschrieben: Mus ber Umgebung bon Pozarevag fuhr ein alter Mann mi nem achtjährigen Entelchen gum Martte in die Stadt, um mehrere Schafe gu pertaufen. Muf ber Beimtehr übergab er in ber Furcht, bon Räubern überfallen zu werben, ben Raufpreis bem Rna= ben, ber bas Gelb in feinen Gürtel ftedte. Des Greifes Uhnung erwies fich nur zu balb als begrinbet. 21m (Gin= gange eines Waldes wurde er bon einem bewaffnetem Räuber aufgehalten und getobtet. Bahrendbeffen lief ber Rnabe babon und irrte einen gangen Tag im Balbe umber, bis er frierend und hungernd bei einem Saufe angelangt war. Dort bat er die Sausfrau um Ginlag und ergablte, wie ein Rauber feinen Großvater getöbtet und wie er hierher fam, bes Gelbes aber that er feine Erwähnung. Der Bufall hatte gewollt, baß fich bas arme Gefchöpf in bas Saus bes Mörders berirrt hatte. Diefer tam nach Sause und erzählte fluchend, wie er ben ormen Alten umionit getobtet habe; ber Bengel habe bas Gelb fo ge= schickt verstedt, daß es nicht zu finden war. Die Worte horte ber Anabe, ber im Rebenzimmer por Aufregung nicht einschlafen tonnte. Strads machte er fich auf und entwich burch die Rüchen= thur. 211s ber Räuber bon feinem Beibe erfuhr, bag bas Rind, bas er gefucht hatte, im anderen Zimmer ichlafe, nahm er ein Beil, eilte gum Bette und töbtete mit zwei wuchtigen Sieben fein eigenes ichlafendes Rind.

Lefet die Sonntagebeilage ber Abendpoft.



#### 100 feine ganzwollene Bicycle= Männeranzüge





## Cahn, Wampold & Co.'s (Wholefale-Kabrifanten, ganzes Anaben- Lager 50c am Dollar.

Cahn, Wampold & Co. geben das Knaben-Kleider-Geschäft auf nach einer 30-jährigen erfolgreichen Thätigkeit, jedoch nur. um ihre gange Energie ihrem riefigen Manner-Rleider-Beschäft zu widmen, welches anerkannt wird als das bedeutenoste in Umerifa. Dieses Ereigniß ift der Grund für die beste Belegenheit in Anabenfleidern, die dem Publifum jemals geboten wurde.



000 Getra Rniehofen für Rnoben-Groben 4 bis 15 3ahre-burchaus gangwol-24c

250 blane Chebjot Matrofen Anglige fur Anaben-Groben 3 bis 10 3abre-mit unit rothen und blauen Kombination-Aragen Cabu, Ban, bold & Co.'s Ubbolefale Preis \$3.00—gewöhnt, Actailpre \$4.00—unfer Spezial Trokbietungs Preis

170 feine blaue engl. Eerge Matrojen-Unglige für Anaben - Groben 3 bis 10 Jabre-tiefe Aragen m. 8 Reiben Geiben Sontache, bored in toth, weiß oder ichwary-Gabn, Mampold & Go.'s Bholes icle Breis \$5.00 - gewöhnt. Retail Preis' \$6.50 unfer Spezial-Trogbietungs-Breis

2,200 Anaben-Anguige-Groben 4 bis 15 3abre-in fanch Chebioti-fieine Groften-haben tiefe Aragen mit Braid befent Die grofferen find el Jad boppelbriftig-Cabn, Bampoth & Co.'s Wholefate-Breis \$1.75 97c unfer Speziel-Trogbietungs Preis

500 Middy Anguge für Anaben-Groben 3 bis 8 3abre-in netten grauen und braunen Cheds-Rragen und Wehre nett

-gut gemacht und tabellofer Gig-Cabn, Wampold & Co.'s Wholefale Breis \$2.00gewöhnl. Retail-Breis \$3.00-Tropbictungs-Breis

230 Middy-Anglige-Größen 3 bis 8 Jahre-gemacht von feis ten blanen Chebiots-Aragen icon getrimmt und braided Calin, Bampold & Co.'s Bobleigt unfer Spezial Trofbietungs-Breis

1000 boppelbruftige Rnaben: Ungilge-Größen 4 bis 15 3abre in fonce Cheviots und einfachem ichtegerem un



\$3.95 Abbolciale Breis \$5.00gemobnil. Retail Breis \$6.50unfer Epezial-Tropbietungs-Breis Bo feine Ronfirmotions Anguge f.

500 3 Stilde furge Sofen Anguge für Rnaben-Großen 10 bis

len und bunflen Mifchungen-nett geschneibert und tabel:

loier Cis - Cabit. 2Bampolb & Co.'s

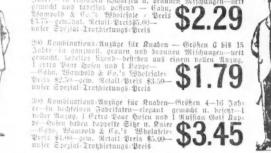

#### \$8. End-Angüge \$4.95.

w) mobifde Ead Muginge für Danner-in echten ichmargen Clay Werfiebs, Chinburgh Janen Cheniots und Alten Caffimeres, mit guter Quelifat, - breiter frang.

Borftog - doppelt genabte Rauten gang mit Ceibe ge nüht - biibich ge medi und perfett eintopa. Etoffe o gute Werthe, als \$7.50 u. \$8 perlar

bon Anopfen-aus Fancy Worfteds gemacht - in fammtlichen neuen Grubjahrs Farben u. ben neues ften Effetten - in .lauen apprett. eng Serges - filt faceb unappretirten Ser:

### \$20. Sadanzüge \$14.75 \ \$15. Anzüge \$9.75.

ichwargen Glay QBorfieds, braunen farrirten unap: pretirten Worfteds, grauen Diagonal Worfteds und Brabford



wie bon Runben Edneibern gemacht, Die Etoffe find aus reiner auftralifcher Bolle, jo gutelBer the, als für welche rtlufipe Rleiber: anbler 815 berlan gen- unfer fpegiel: ler Trotbictungs: Breis, Camftag

Harkins' vollständiges Schuh-Lager

-früher in 630 28. Late Str. - der erfte Schubhandler der Weftseite

gieht fich vom Schubgeichäft gurud, weil er eine Anstellung in ftabtijden Diensten

angenommen hat. Dies ift bas reellste und feinste Lager, welches wir mit wirf-

lichem Bergnigen verfaufen-die Schube find von den bestgemachten Sorten und

jedes Baar wird von und mit Garantie verfauft-eingetheilt und mit Breifen ver-

#### \$10. Ucberröde \$6.95. Beine einheimische lobfarbige Covert lleber:

rode-feine gangwollene Stoffe - Catin Mermel: u. Stalian Cloth Bobn Rutterhorn Anopie und boppelt



ie in ber Etabt an \$10 marfirt iperieller Eros \$6.95

## \$25. Ueberröde \$18.

Manner-durduneg mit einer febr feiner Geiben: Serge gefüttert (bon uns garantirt fich ju tragen Seidenfammt = Rragen, ber jum Cobert past alle eriter Rlaffe



Cammet= Rragen - boller Bor = Ruden und Lap: Rabteerflufive Rlei: berbanbler bers langen \$25 ba. Spegieller Trogbietungs : Breis

Edneiber mas

den biefelben mi

Samftag \$18.

#### Trachten für Frauen.



Lobfarbene 3adets f. Damen, aus feinem Bene Gront, mit 4 großen weiher og gefüttert mit feinfter Qu

\$9.98

Mifchungen-ebenfalls alle Die mobernen \$1.39

hetten und Laiden-bubich befent mit Geiben Braid, bas gar nicht tailor fittheed mit Zeibenfaben-

#### Berabsehungen in Mefferwaaren.



Rafirmeffer- full con

Toiletten = Präparate.

Pnons Rabupulver .- Br Große, Trogbietungs Breis . . . . . . 11e Crown Imperial Burple Agatea Parfum-Tropbiet .- Breis, Die Unge . 27e 3. C. Rirl's Biolet Bater-5-Ung. Glaiche-Tropbietungs-Breis . . 19e feben in gehn foloffalen Bartien-nämlich: Bartic 1-

1200 Maar Damen Oriord Ties u. Glippers Preis \$1.25,

56c

-großes Mffortiment von "Obbs u. Ends" S \$1.75, \$2. und \$2.50 waren harfins' Preife-Bartie 3 - 1100 Paar Damen-Schufe

Partie 4-1000 Paar feinfte Gan Barifer Rib Damen-Schuhe - Burfe Bros.' Rabrifat-Barfins'

fins' Breije \$3. und

Breis \$3.50-

Bartie 5-900 Paar feinfle Frangofifche | Bartie 10-500 Paar gutgemachte Rinfalbleberne Manner Schuhe-Liln Bradet \ ber Coube-viele gagons und Marfen -\$2.35 | Garting' Pr Rabrifat-Sarfins' Preife \$5. unb \$6.

Oftern = Tußbefleidungen — Moden und Fagons - borgezeigt in

Partie 6-1000 Paar Manner =. Chube - forreft in Racon und elegant gemacht - Sarfins' Freise \$3., \$3.50 nub \$4.--

\$1.99

Bartie 2-1200 Paar Damen-Schufe | Partie 7 - 900 Paar farke Manner-Coube, melde Sartins' gu \$2. und \$2.50 verfaufte-gehen in einer Partie 89c

Bartie 8-600 Baar feine Anabenfduße - B. Cor und andere befannte gabrifanhand gemendet und "common fenfe"-Sar- { ten barunter - Sarfins' Breife \$1.75, \$2 unb

> Bartie 9-500 Maar feine Madden-Combe-eine großartige Auswahl - Bar \$1.89 | fine Breife \$1.50, \$2.00 und

> > Sarfing' Preife \$1.

bon allen Gorten-in allen neuen

#### Elegante Frühjahrs = Pukwaaren.



Ofter Sute für Madden und Rin gewöhnlicher Werth \$1.45

- merth 40c-Monte Garlo Daifies - in weiß, gelb und Labenber - jeder Bund bair 12 Blifthen und 12 Rnofpen - werth 60c -

## \$1.50 Jemden 55c



-\$12. und \$13.50 T fauf bon \$9, \$13.50 bas -Dug. Sem: -find bie Bholeigle: -Preife," bes benft. Beiße

Body Semden mit farbigen Madras= Gronts — burdmeg Bercale: Semben mit abnehmbaren Rragen und Manu allen ben neuen Rovelties für bas Frühjahr — möglicherweise ein we-nig zerdrüdt, aber das ist auch Niles — große Auswahl — \$1.25 55¢

#### Halstrachten.

isforderungspreis

eidene Club Ties für Männer english Twills und Jap. Seide Mufter — werth 122c, 6c 100 Tukend neue seibene Ties — in Auffs, Teds, Four-in-Sands u. Band-Lows — alles neue und hübsiche Mufter — werth 50c — 25c

Stetson Süte \$2.79-die echten Sedoras. Unfer fpe=



Feboras --in fcwars. braun, Bearl und Diter in ben neuen Grith jahrs = Dunlaps, Anogs und You man-Facon3-fie finden nicht ib=

-siell garan=

tirter Sut-

Derbys und

und werben bon Guren Suthandlern für \$4 berfauft - \$2.48 Derbys und Fedoras für Manner,

resgleichen in Qualität und Arbeit

in allen ben leitenden Frühjahrs: Formen - in ichwary, braun, pearl und Otter - mit Ceibe gefüttert und garnirt - "Up:to:bate" eg. Preis \$2.50 — Sam: \$1.

#### \$2.50. Hoffen. \$2.75. H. Claussenius & Co. N. M. Blumenthal & Co. Indiana Rut ...... \$2.50 172 WASHINGTON STR., Ecke 5. Ave.,

CELD in beliebigen Summen auf Chicagoer Grunbeigenthum Grite Shpothefen ju verlaufen. G. Pauling, 132 LA SALLE STR.

Geld zu verleihen auf Grund-

eigenthum. Erfte Sypotheten

Simmer 506-509.

zu verkaufen. Für die größte Auswahlin Frühjahre- und Com mer: Weleidern und Schuhen geht zu



947.949 & 951 MILWAUKEE AVE. NORTHBIDE-CLYBOURN AVE. & DIVISION ST. Wit haben zwei ber grobten Up-Tomn-Rieibers Geichaite ber Stadt. Unfere Breife find wenige ftens 25 Brog. niedriger als Down-Lown. fr-IBja

Indiana Lump ......\$2.75 Birginia Lump ......\$3.00 Do. 2 harte Cheftnutfohlen ... \$5.00 (Größe einer Balnug.) Senbet Auftrage an E. PUTTKAMMER,

Wille Orders werden C. O. D. ausgeführt. TELEPHON MAIN 618. Billiges Neisen mit allen Pampsschiffs-ginien und

Bimmer 305, Shiffer Building.

103 E. Randouph Str.

allen Gifenbahn- Linien. Ueber Land und Meer in eirea 8 Tagen. Rach Teutigland "Grea Billig"
Rach dem Eiten "
Rach dem Beften "
Rach dem Säben "
Bach dem Säben "
Beberhaubt von oder nach "
allen Platen der Beit, Greta Billig"
Man wende fich gefälligft an die weitbefannte Agenut von

R. J. TROLDAHL

Offen Conntags bis 1 Uhr Mittags.

Deutides Baffage: und Bechiel: Geidaft, 171 G. Sarrifon Str., (Cde 5. Ave.)

Internationales Banigeichäft, gegründet 1864 durch

Konsul H. Claussenius.

Erbichaften unfere Spezialität. neber 19,000 Erbichaften feit ben letten

30 Jahren prompt und billig eingezogen. Borichuffe gemahrt. Dofumente aller Urt in gefeglicher Form unter Garantie ausgestellt. Ronfultationen munblich und brieflich frei. Wedsfel, Kreditbriefe, Doft- und Kabelgahlungen

auf alle Blate ber Belt gu Tagesfurfen. Alleinige General-Agenten für die 28eftliden Staaten der Schnelldampfer- Linie des "Morddentiden glond" Bremen-Couthampton- New Yorf-Genua Chicago: 90 und 92 DearbornSt.

Sonntags offen von 9-12 Ubr Borm.



## K. W. Kempf, 84 La Salle Str. Exhursionen nach alten Heimalh Rajute und Zwischended. Billige Tahrpreise nach und von Europa.



Militärjachen Pag ins Ausland. - Ronfultationen frei. Lifte berfcollener Erben. -Deutiches Ronjular- und Rechtsbureau: 3. 2. Conjulent K. W. KEMPF, 84 La Salle Str.

Lefet die Sonntagsbeilage der "Abendpoft."

Sonntags offen von 9 bis 12 Uhr.









